## Schriftlicher Bericht

des Ausschusses für wirtschaftlichen Besitz des Bundes (28. Ausschuß)

über den von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Wirtschaftsplans des ERP-Sondervermögens für das Rechnungsjahr 1965 (ERP-Wirtschaftsplangesetz 1965)

- Drucksache IV/2622 -

## A. Bericht des Abgeordneten Lange (Essen)\*)

## B. Antrag des Ausschusses

Der Bundestag wolle beschließen,

den Gesetzentwurf sowie den Entwurf eines Wirtschaftsplans des ERP-Sondervermögens für das Rechnungsjahr 1965 — Drücksache IV/2622 — in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung anzunehmen.

Bonn, den 29. Januar 1965

Der Ausschuß für wirtschaftlichen Besitz des Bundes

Katzer

Lange (Essen)

Vorsitzender

Berichterstatter

<sup>\*)</sup> folgt als zu Drucksache IV/3026

#### Anlage 1

## Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Wirtschaftsplans des ERP-Sondervermögens für das Rechnungsjahr 1965 (ERP-Wirtschaftsplangesetz 1965)

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des ERP-Sondervermögens für das Rechnungsjahr 1965 wird in Einnahme und Ausgabe auf 1 564 559 000 Deutsche Mark

festgestellt.

§ 2

Der Bundesschatzminister kann Kassenmittel des ERP-Sondervermögens bis zur Verausgabung für die in den ERP-Wirtschaftsplänen vorgesehenen Verwendungszwecke außer bei der Deutschen Bundesbank auch bei Hauptleihinstituten des ERP-Sondervermögens anlegen oder für Zwecke der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Bundespost einsetzen.

§ 3

Die dem Bundesschatzminister durch § 3 des ERP-Wirtschaftsplangesetzes 1964 vom 4. August 1964 (Bundesgesetzbl. II S. 916) erteilte Ermächtigung zur Beschaffung von Geldmitteln im Wege des Kredites zur Deckung von Ausgaben des außerordentlichen Plans für das Rechnungsjahr 1964 bleibt bis zum Tage der Verkündung des ERP-Wirtschaftsplangesetzes 1966 wirksam.

#### δ 4

- (1) Der Bundesschatzminister wird ermächtigt, mit vorheriger Zustimmung des Bundesministers der Finanzen Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen bis zum Gesamtbetrage von 1 200 000 000 Deutsche Mark, auch abweichend von § 2 des Gesetzes über die Verwaltung des ERP-Sondervermögens vom 31. August 1953 (Bundesgesetzbl. I S. 1312), zu übernehmen.
- (2) Auf den Höchstbetrag gemäß Absatz 1 werden die Gewährleistungen angerechnet, für die das ERP-Sondervermögen noch in Anspruch genommen werden kann oder, soweit es in Anspruch genommen worden ist, keinen Ersatz erlangt hat.
- (3) Soweit das ERP-Sondervermögen ohne Inanspruchnahme von seiner Haftung frei wird oder Ersatz für erbrachte Leistungen erlangt hat, ist eine übernommene Gewährleistung auf den Höchstbetrag nicht mehr anzurechnen.

- (4) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht für Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen, die auf Grund
  - a) von § 2 des Dritten Gesetzes über die Übernahme von Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen zur Förderung der deutschen Wirtschaft vom 6. Dezember 1954 (Bundesgesetzbl. I S. 365)
  - b) des Gesetzes zur Ergänzung des Dritten Gesetzes über die Übernahme von Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen zur Förderung der deutschen Wirtschaft (2. ERP-BürgschG) vom 17. Mai 1957 (Bundesgesetzblatt I S. 517)

übernommen worden sind.

#### § 5

- (1) Der Bundesschatzminister wird abweichend von § 47 Abs. 1 der Reichshaushaltsordnung ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesminister der Finanzen bewegliche Sachen, die aus Zuwendungen des ERP-Sondervermögens erworben worden sind und im Eigentum des ERP-Sondervermögens stehen, den Zuschußempfängern, den Trägern von Forschungseinrichtungen oder zentralen Forschungsorganisationen unentgeltlich zu übereignen. Die Übereignung an andere als in Satz 1 genannte natürliche oder juristische Personen bedarf der Zustimmung des Ausschusses für wirtschaftlichen Besitz des Bundes des Deutschen Bundestages.
- (2) Die Vorschriften des § 47 Abs. 3 und 4 der Reichshaushaltsordnung finden im Rechnungsjahr 1965 auf das Eigenkapitalfinanzierungsprogramm in Berlin keine Anwendung. In Beteiligungsverträgen darf ein fester Veräußerungspreis vereinbart werden.
- (3) Von der Einziehung von Forderungen des ERP-Sondervermögens im Verkehr mit Privatpersonen darf im Einvernehmen mit dem Bundesminister der Finanzen Abstand genommen werden, wenn die Einziehung mit Verwaltungsaufwand oder Kosten verbunden wäre, die nicht in angemessenem Verhältnis zur Höhe des Betrages stehen.

δ 6

Der Bundesschatzminister kann im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft die Ausgaben aus bestimmten Titeln des ERP-Wirtschaftsplanes von der Konjunkturentwicklung in der Gesamtwirtschaft oder in einzelnen Wirtschaftsbereichen abhängig machen.

§ 7

Die §§ 2, 4 bis 6 gelten bis zum Tage der Verkündung des ERP-Wirtschaftsplangesetzes 1966 weiter.

§ 8

§ 8 des Gesetzes über die Verwaltung des ERP-Sondervermögens vom 31. August 1953 (Bundesgesetzbl. I S. 1312) gilt nicht für die Ausgabereste, die in den außerordentlichen Plan des ERP-Wirtschaftsplans 1966 übertragen werden.

§ 9

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin.

§ 10

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1965 in Kraft.

## Wirtschaftsplan des ERP-Sondervermögens für das Rechnungsjahr 1965

### Vorwort

ERSTER TEIL

#### A. Abwicklung von Förderungsmaßnahmen im Rechnungsjahr 1964

#### 1. Regionale Förderungsmaßnahmen

 a) Finanzierung von Investitionen in Zonenrand- und Bundesausbaugebieten und in Zentralen Orten

Für die Finanzierung von Investitionen zum Auf- und Ausbau und zur Rationalisierung kleiner und mittlerer Betriebe in den Zonenrand- und Bundesausbaugebieten sowie in Zentralen Orten sind seit dem Rechnungsjahr 1959 aus Mitteln des ERP-Sondervermögens einschließlich der Programmbeträge für 1964 541 100 000,— DM bereitgestellt worden. Von diesem Betrag entfielen auf die Bereiche des Handels, Handwerks, Kleingewerbes und auf das Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe 289 000 000,— DM, während die mittlere verarbeitende Industrie 252 100 000,— DM erhielt.

Zur Fortführung dieser Maßnahmen wurden im Rechnungsjahr 1964 für Handel, Handwerk, Kleingewerbe, Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe 40 Millionen DM und für die mittlere verarbeitende Industrie 35 Millionen DM bereitgestellt. Diese Mittel wurden zügig beansprucht. Beide Teilprogramme wurden daher um je 5 Millionen DM aufgestockt Im Bedarfsfall können gegen Ende des Rechnungsjahres 1964 weitere 5 Millionen DM bereitgestellt werden, damit die Maßnahmen bis zum Inkrafttreten des ERP-Wirtschaftsplans 1965 kontinuierlich fortgeführt werden können. Diese zusätzliche Bereitstellung erfolgt aus Programmresten des Rechnungsjahres 1963.

Damit wurde der Forderung nach elastischer Verwendung der ERP-Mittel Rechnung getragen, die eine entscheidende Voraussetzung für die Verwirklichung der gesteckten Programmziele ist.

b) Förderung der mittelständischen gewerblichen Wirtschaft in kleinbäuerlichen und schwachstrukturierten Gebieten

In Erweiterung der bisherigen regionalen Förderungsmaßnahmen des ERP-Sondervermögens wurde im Rechnungsjahr 1963 ein neues Kreditprogramm zur Finanzierung des Auf- und Ausbaus sowie zur Rationalisierung und Modernisierung von Betrieben des Handels, Handwerks, Kleingewerbes und des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes in kleinbäuerlichen und schwachstrukturierten Gebieten eingeleitet. Nach der Zielsetzung dieses Programms sollen die Kredithilfen in der Umgebung von nicht in Zonenrand- und Bundesbaugebieten liegenden Zentralen Orten eingesetzt werden und die bereits durchgeführten oder anstehenden strukturverbessernden Maßnahmen auf dem landwirtschaftlichen Sektor ergänzen.

Bisher sind die hierfür in den Rechnungsjahren 1963 und 1964 veranschlagten Mittel von insgesamt 44 Millionen DM nur in relativ geringem Umfange in Anspruch genommen worden Es wird geprüft, ob und inwieweit die Zweckbestimmung des Programms erweitert werden soll.

#### 2. Förderung der Existenzgründung

Im Rahmen des Mittelstandsprogramms 1964 wurden für die Fortführung des Kreditprogramms zur Gründung selbständiger Existenzen in den Bereichen des Handels, Handwerks, Kleingewerbes sowie des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes 15 Millionen DM bereitgestellt. Auch diese Mittel waren bereits Ende Juni von den Banken im wesentlichen zugesagt, so daß das Programm um 5 Millionen DM aufgestockt wurde. Die Erhöhung wurde durch entsprechende Kürzung des Kreditprogramms für die Errichtung von Betrieben in neuen Wohnsiedlungen und neugeordneten Stadtteilen möglich.

Tabelle 1

#### ERP-Kredite zur Existenzgründung im Bereich des Mittelstandes in den Rechnungsjahren 1960 bis 1964

#### Programmbetrag: 70 Millionen DM

## Kreditzusagen nach dem Stand vom 31. März 1964

- in 1000 DM -

| Kreditgruppe             | Handel            |            |                          | Handwerk          |            | Kleingewerbe             |                   | Gaststätten- und<br>Beherbergungsgewerbe |                          |                   | Insgesamt  |                          |                   |            |                          |
|--------------------------|-------------------|------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------------------|
| (Gesamtkredit<br>in DM)  | Gesamt-<br>kredit | ERP-Anteil | Anzahl<br>der<br>Kredite | Gesamt-<br>kredit | ERP-Anteil | Anzahl<br>der<br>Kredite | Gesamt-<br>kredit | ERP-Anteil                               | Anzahl<br>der<br>Kredite | Gesamt-<br>kredit | ERP-Anteil | Anzahl<br>der<br>Kredite | Gesamt-<br>kredit | ERP-Anteil | Anzahl<br>der<br>Kredite |
| bis 10 000               | 829,00            | 517,10     | 101                      | 4 265,80          | 2 670,30   | 528                      | 171,90            | 108,10                                   | 22                       | 85,60             | 54,60      | 8                        | 5 352,30          | 3 350,10   | 659                      |
| von 10 001<br>bis 20 000 | 4 989,94          | 3 123,10   | 301                      | 18 213,79         | 11 361,18  | 1 112                    | 1 302,40          | 812,82                                   | 77                       | 180,60            | 104,20     | 11                       | 24 686,73         | 15 401,30  | 1 501                    |
| von 20 001<br>bis 30 000 | 7 329,60          | 4 733,90   | 269                      | 18 066,90         | 11 253,00  | 672                      | 1 863,00          | 1 196,90                                 | 67                       | 52 <b>7</b> ,50   | 331,20     | 19                       | 27 787,00         | 17 515,00  | 1 027                    |
| von 30 001<br>bis 40 000 | 8 360,34          | 4 489,78   | 191                      | 18 615,01         | 9 414,74   | 406                      | 4 272,20          | 2 235,50                                 | 97                       | 1 105,70          | 559,00     | 23                       | 32 353,25         | 16 699,02  | 717                      |
| Insgesamt:               | 21 508,88         | 12 863,88  | 862                      | 59 161,50         | 34 699,22  | 2 718                    | 7 609,50          | 4 353,32                                 | 263                      | 1 899,40          | 1 049,00   | 61                       | 90 179,28         | 52 965,42  | 3 904                    |

#### Tabelle 2

## ERP-Kredite zur Errichtung mittelständischer Betriebe in neuen Wohnsiedlungen und neugeordneten Stadtkernen

in den Rechnungsjahren 1961 bis 1964

### Programmbetrag: 75 Millionen DM

#### a) Kreditzusagen nach dem Stand vom 30. Juni 1964

- in 1000 DM -

|                        |              |                       |                       |                       |              |                       | Gaststät             | ton- und              |              |                       |
|------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| Kreditgruppe           | Handel       |                       | <sup>-</sup> Handwerk |                       | Kleingewerbe |                       | Beherbergungsgewerbe |                       | Insgesamt    |                       |
| DM                     | Kreditbetrag | Anzahl der<br>Kredite | Kreditbetrag          | Anzahl der<br>Kredite | Kreditbetrag | Anzahl der<br>Kredite | Kreditbetrag         | Anzahl der<br>Kredite | Kreditbetrag | Anzahl der<br>Kredite |
| bis 30 000             | 5 192,7      | 266                   | <b>7</b> 516,2        | 382                   | 251,6        | 12                    | 591,7                | 26                    | 13 552,2     | 686                   |
| von 30 001 bis 50 000  | 4 190,4      | 101                   | 6 134,1               | 144                   | 172,6        | 4                     | 520,5                | 12                    | 11 017,6     | 261                   |
| von 50 001 bis 75 000  | 5 538,7      | 82                    | 8 902,8               | 128                   | 308,0        | 5                     | 1 036,5              | 15                    | 15 786,0     | 230                   |
| von 75 001 bis 100 000 | 1 640,7      | 17                    | 1 924,1               | 20                    |              |                       | 478,0                | 5                     | 4 042,8      | 42                    |
| Insgesamt:             | 16 562,5     | 466                   | 24 477,2              | 674                   | 732,2        | 21                    | 2 626,7              | 58                    | 44 398,6     | 1 219                 |

## b) Aufteilung der finanzierten Vorhaben nach Branchen in 1000 DM —

| •                                                     | Anzahl      |               | Insge                 | samt:        |
|-------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------|--------------|
| Wirtschaftszweig                                      | der Kredite | Kreditbeträge | Anzahl<br>der Kredite | Kreditbetrag |
| 1. Handel                                             |             |               |                       |              |
| Lebens- und Genußmittel                               | 315         | 10 734,5      |                       |              |
| Textil und Bekleidung                                 | 31          | 1 418,9       |                       |              |
| Schuhe, Leder und Galanteriewaren                     | 9           | 342,0         |                       |              |
| Eisen- und Haushaltswaren,<br>Elektroartikel          | 23          | 961,1         |                       |              |
| Drogerien                                             | 24          | 755,0         |                       |              |
| Papier- und Schreibwaren, Bücher,<br>Bürowaren        | 9           | 405,1         |                       |              |
| Sonstige                                              | 55          | 1 945,9       | 466                   | 16 562,5     |
| 2. Handwerk                                           |             |               |                       |              |
| Bäcker, Konditor                                      | 147         | 6 193,8       |                       |              |
| Fleischer                                             | 141         | 5 402,7       |                       |              |
| Bekleidungshandwerk                                   | 13          | 317,5         |                       |              |
| KfzHandwerk (einschließlich<br>Tankstellen)           | 48          | 2 872,5       |                       |              |
| Klempner, Schlosser, Installateure<br>und dergleichen | 69          | 2 281,0       |                       |              |
| Tischler, Schreiner und dergleichen                   | 61          | 2 479,3       |                       |              |
| Friseur <b>e</b>                                      | 98 .        | 2 286,4       |                       |              |
| Maler, Lackierer                                      | 36          | 757.8         |                       |              |
| Sonstige                                              | 61          | 1 886,2       | 674                   | 24 477,2     |
| 3. Gaststätten- und Beherbergungs-<br>betriebe        |             |               | 58                    | 2 626,7      |
| 4. Sonstige Unternehmen                               |             |               | 21                    | 732,2        |
|                                                       |             | Insgesamt:    | 1 219                 | 44 398,6     |

Für die Gründung selbständiger Existenzen durch Nachwuchskräfte des gewerblichen Mittelstandes sind von 1960 bis 1964 70 Millionen DM bereitgestellt worden. Die Tabelle 1 gibt einen Überblick über die bis zum 31. März 1964 zugesagten Kredite nach Bereichen und Kreditgruppen.

#### 3. Errichtung von Betrieben in neuen Wohnsiedlungen und neugeordneten Stadtteilen

Für die Errichtung von Betrieben in neuen Wohnsiedlungen und neugeordneten Stadtteilen sind von 1961 bis 1964 75 Millionen DM bereitgestellt worden. Die Aufteilung der bis zum 30. Juni 1964 von den Banken zugesagten Kredite nach Kreditgruppen und Bereichen ist aus Tabelle 2 ersichtlich.

## 4. Förderung von Vertriebenen, Flüchtlingen und Kriegssachgeschädigten

Die Bereitstellung von Investitionskrediten aus Mitteln des ERP-Sondervermögens an Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegssachgeschädigte hat als ergänzende Förderungsmaßnahme des Bundes in den vergangenen Jahren wirkungsvoll zur Festigung und wirtschaftlichen Eingliederung von Unternehmen dieses Personenkreises beigetragen. Bis zum 31. Dezember 1963 wurden im Rahmen dieses Programms ERP-Mittel im Umfange von 429 Millionen DM bereitgestellt. Die Tabelle 3 gibt einen Überblick über die Aufteilung dieser Mittel nach Ländern und Geschädigtengruppen.

### 5. Freie Berufe

Die von der Lastenausgleichsbank seit 1959 zugunsten der Angehörigen freier Berufe durchgeführte Bürgschaftsaktion ist in den letzten Jahren in zunehmendem Maße in Anspruch genommen worden. Der Haftungsfonds bei der Lastenausgleichsbank mußte daher im Rechnungs-

jahr 1963 von ursprünglich 5 Millionen DM auf 6 Millionen DM erhöht werden; für das Rechnungsjahr 1965 ist eine weitere Aufstockung auf 8 Millionen DM vorgesehen. Zugleich ist beabsichtigt, das Verhältnis zwischen Fonds und Bürgschaftsvolumen, das gegenwärtig 1:6 beträgt, auf 1:10 anzuheben. Unter diesen Voraussetzungen wird eine kontinuierliche Fortführung der Bürgschaftsaktion in den kommenden Jahren möglich sein.

Tabelle 3
Investitionskredite an Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegssachgeschädigte aus Mitteln des ERP-Sondervermögens in den Rechnungsjahren 1950 bis 1963
Programmbetrag: 429 Millionen DM
Kreditzusagen nach dem Stand vom 31. Dezember 1963
— in 1000 DM —

| Land                |              | ebene<br>chtlinge     | Kriegssacho  | geschädigte           | Insgesamt    |                       |  |
|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--|
| Lanu                | Kreditbetrag | Anzahl der<br>Kredite | Kreditbetrag | Anzahl der<br>Kredite | Kreditbetrag | Anzahl der<br>Kredite |  |
| Baden-Württemberg   | 69 732       | <b>1</b> 458          | 15 100       | <b>22</b> 6           | 84 832       | 1 684                 |  |
| Bayern              | 88 286       | <b>1</b> 769          | 8 526        | 124                   | 96 812       | 1 893                 |  |
| Bremen              | 3 365        | 86                    | 1 641        | 25                    | 5 006        | 111                   |  |
| Hamburg             | 7 913        | 211                   | 4 198        | 75                    | 12 111       | 286                   |  |
| Hessen              | 36 051       | 679                   | 6 568        | 89                    | 42 619       | <b>7</b> 68           |  |
| Niedersachsen       | 49 040       | 1 288                 | 4 263        | 83                    | 53 303       | 1 371                 |  |
| Nordrhein-Westfalen | 48 249       | 977                   | 18 882       | 398                   | 67 131       | 1 375                 |  |
| Rheinland-Pfalz     | 17 280       | 364                   | 4 877        | 82                    | 22 157       | 446                   |  |
| Saarland            | 146          | 4 .                   | 1 852        | 28                    | 1 998        | 32                    |  |
| Schleswig-Holstein  | 25 406       | 438                   | 2 217        | 30                    | 27 623       | 468                   |  |
| Insgesamt:          | 345 468      | 7 274                 | 68 124       | <b>1</b> 160          | 413 592      | 8 434                 |  |

Die bisherige Abwicklung der Bürgschaftsaktion ist aus der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

| Stand        | Stückzahl | Kreditbetrag<br>— 1000 DM — | Bürgschaftsbetrag<br>— 1000 DM — |
|--------------|-----------|-----------------------------|----------------------------------|
| 30. 6. 1960  | 378       | 6 658,00                    | 5 326,40                         |
| 31. 12. 1960 | 597       | 10 841,20                   | 8 580,20                         |
| 30. 6. 1961  | -711      | 13 690,10                   | 10 848,10                        |
| 31. 12. 1961 | 851       | 16 864,50                   | 13 361,40                        |
| 30. 6. 1962  | 1 015     | 21 171,30                   | 16 760,30                        |
| 31. 12. 1962 | 1 148     | 24 709,80                   | 19 566,50                        |
| 30. 6. 1963  | 1 318     | 29 091,80                   | 23 044,30                        |
| 31. 12. 1963 | 1 817     | 42 170,80                   | 33 416,90                        |
| 30. 6. 1964  | 2 271     | 54 892,60                   | 43 524,60                        |

## 6. Förderung der Werftindustrie

Die Wettbewerbsposition der deutschen Schiffswerften wird auf dem internationalen Markt durch staatliche Förderungsmaßnahmen des Auslandes für seine Werften, insbesondere durch Subventionen, erheblich beeinträchtigt. Trotz verstarkter Bemühungen der Bundesrepublik ist es bisher nicht gelungen, den Abbau der ausländischen Hilfen zu erwirken. Die Gespräche hierüber im Rahmen der OECD und der EWG werden weitergeführt.

Um die Wettbewerbsfähigkeit der mit dem überwiegenden Teil ihrer Produktion auf den Export ausgerichteten deutschen Werften bis zur Wiederherstellung gleicher Wettbewerbsbedingungen zu stärken, sind in den Rechnungsjahren 1962 bis 1964 drei Kreditprogramme zur Finanzierung von Aufträgen an die Werften durchgeführt bzw. eingeleitet worden. Da es sich bei diesen

Programmen um erhebliche Mittel handelt, die das ERP-Sondervermögen allein nicht aufbringen konnte, wurden die ERP-Hilfen durch Mittel der Kreditanstalt für Wiederaufbau aufgestockt. Die Programme werden wie folgt abgewickelt:

|                  | Gesamtprogramm | ERP-Mittel      | KfW-Mittel      |
|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Programm 1962 | 400 Millionen  | 150 Millionen   | 250 Millionen   |
| 2. Programm 1963 | 200 Millionen  | 87,5 Millionen  | 112,5 Millionen |
| 3. Programm 1964 | 350 Millionen  | 140 Millionen   | 210 Millionen   |
| Gesamtprogramm:  | 950 Millionen  | 377.5 Millionen | 572.5 Millionen |

Bis einschließlich 1964 sind die Leistungen des ERP-Sondervermogens von 377,5 Millionen DM kassenmäßig mit 222,5 Millionen DM erfüllt. In den nächsten Jahren müssen mithin im Rahmen der Abwicklung dieser drei Programme noch 155 Millionen DM zur Verfügung gestellt werden.

An den Werftprogrammen wurde auch die deutsche Seeschiffahrt beteiligt. Für die Modernisierung der deutschen Handelsflotte sind im zweiten Programm 30 Millionen DM und im dritten Programm 60 Millionen DM bereitgestellt worden.

#### 7. Wasserwirtschaft

Für die Finanzierung wasserwirtschaftlicher Investitionen sind aus dem ERP-Sondervermögen bereits mit dem Anlaufen der ersten Finanzierungsprogramme bedeutende Kreditmittel zur Verfügung gestellt worden Insgesamt wurden in den Jahren 1949 bis 1964 für diesen Zweck 961,8 Millionen DM aufgebracht.

Angesichts der zunehmenden und besorgniserregenden Verunreinigung der Gewässer durch industrielle und städtische Abwässer wurde dieses ERP-Programm im Jahre 1961 grundlegend umgestellt Seitdem werden die Finanzierungshilfen des ERP-Sondervermogens ausschließlich für den Bau von Abwasserkläranlagen — nicht mehr zur Wasserversorgung — eingesetzt.

Im Rechnungsjahr 1964 standen für diesen Zweck 65 Millionen DM zur Verfügung. Davon wurden 55 Millionen DM für die Finanzierung von 125 Vorhaben in den Schwerpunktgebieten der Gewässerverschmutzung und 10 Millionen DM zur Finanzierung von 32 Vorhaben außerhalb der Schwerpunktgebiete verwendet Von den gesamten ERP-Mitteln entfielen 55,070 Millionen DM, das sind 84,7 %, auf Maßnahmen der Kommunen und 9,930 Millionen DM, das sind 15,3 %, auf Investitionen der Industrie.

Wie in den vergangenen Rechnungsjahren sind auch im Rechnungsjahr 1964 neben Projekten mit Gesamtkosten über 300 000,— DM kleinere Vorhaben der mittelständischen gewerblichen Wirtschaft anteilig finanziert worden Im Rechnungsjahr 1963 — Angaben für 1964 liegen noch nicht vor — wurden im Rahmen dieser Sonderaktion 43 Kredite über 2 350 000,— DM gewährt. Diese Mittel wurden insbesondere von der Eisen-, Blech- und Metallwarenindustrie in Anspruch genommen Nach der Zahl der Anträge entfielen mehr als die Hälfte, nach der Kreditsumme etwas weniger als die Hälfte auf Vorhaben dieses Wirtschaftszweiges. In der Hauptsache wurden kleinere Galvanisierungsanstalten, die ihre chemisch verunreinigten Abwässer vor Einleitung in die Vorfluter reinigen müssen, finanziert.

Die nachstehende Zusammenstellung gibt einen Überblick über die Aufteilung der für 1964 zur Finanzierung wasserwirtschaftlicher Investitionen bereitgestellten ERP-Mittel auf die einzelnen Stromgebiete:

|                   | Investitionskost | en in 1000 DM  | ERP-Kredit |                              |  |
|-------------------|------------------|----------------|------------|------------------------------|--|
| Stromgebiet       | Gesamtbaukosten  | Baukosten 1964 | in 1000 DM | in v. H.<br>der Gesamtmittel |  |
| Rhein             | 696 073          | 175 417        | 47 060     | 72,4                         |  |
| Ems               | 29 175           | 11 108         | 2 980      | 4,6                          |  |
| Weser             | 65 086           | 21 378         | 5 880      | 9,0                          |  |
| Elbe              | 58 379           | 15 397         | 4 490      | 6,9                          |  |
| Donau             | 27 047           | 8 157          | 2 340      | 3,6                          |  |
| Sonstige Gewässer | 68 080           | <b>7</b> 930   | 2 250      | 3,5                          |  |
| Insgesamt         | 943 840          | 239 387        | 65 000     | 100,0                        |  |

#### 8. Finanzierung von Anlagen zur Luftreinhaltung

Die zunehmende Verunreinigung der Luft gefährdet besonders in den industriellen Ballungsgebieten die menschliche Gesundheit und die Vegetation und hat inzwischen einen Grad erreicht, der durchgreifende Maßnahmen zur Verbesserung der Luftverhältnisse erfordert. Wie die Reinhaltung der Gewässer so stellt auch die Reinhaltung der Luft ein akutes Problem von besonderer Bedeutung dar.

Um die gewerbliche Wirtschaft zur Errichtung von Luftreinhaltungsanlagen anzuregen, wurde im Rechnungsjahr 1962 ein Kreditprogramm zur Teilfinanzierung solcher Anlagen eingeleitet. Bis zum Rechnungsjahr 1964 wurden hierfür insgesamt 15 Millionen DM zur Verfügung gestellt. Diese Mittel sind jedoch bisher nur in geringem Umfang in Anspruch genommen worden.

Der Grund hierfür ist in der Zurückhaltung der gewerblichen Unternehmen zu erblicken, die u. a. zunächst die Herausgabe der sogenannten "technischen Anleitung" für die Errichtung von Anlagen zur Reinhaltung der Luft abwarten wollten. Darüber hinaus spielte sicherlich auch eine Rolle, daß es sich bei solchen Anlagen um unrentable Investitionen handelt.

Inzwischen sind jedoch weitere Kreditanträge mit einem Kreditvolumen von mehr als 12 Millionen DM eingegangen, die z. Z. von den zuständigen Ressorts bearbeitet werden. Es ist daher zu erwarten, daß die für die Jahre 1962 bis 1964 veranschlagten Mittel im Laufe des Jahres 1964 abfließen werden.

#### 9. Finanzierung von Blockheizwerken

Im Rechnungsjahr 1962 wurden erstmals Mittel des ERP-Sondervermögens für die Teilfinanzierung von Block- und Fernheizwerken veranschlagt. Insgesamt sind hierfür in den Jahren 1962 und 1963 35 Millionen DM aufgebracht worden. Mit diesen Mitteln wurden bisher 25 Blockheizwerk- und Fernheizwerkprojekte mit einem Kreditvolumen von 29 290 000,— DM gefördert. Bei der Finanzierung der Anlagen ist auch der Einbau ausreichender Luftreinhaltungsanlagen berücksichtigt worden.

Für dieses ERP-Programm werden seit dem Rechnungsjahr 1964 keine Mittel mehr veranschlagt. Projekte werden nur noch insoweit finanziert, als Restmittel aus den Vorjahren zur Verfügung stehen.

#### B. Finanzierungsprogramme im Rechnungsjahr 1965

T.

#### Grundsätze der Programmgestaltung

#### 1. Schwerpunktbildung

Die Förderungsmaßnahmen des ERP-Sondervermögens sind in den vergangenen Jahren von allgemeinen Finanzierungshilfen auf Struktur- und Anpassungshilfen verlagert worden. Zugleich wurden das jährliche ERP-Programm gestrafft und die verfügbaren Einnahmen auf wenige Schwerpunkte konzentriert. Da die aus Mitteln des ERP-Sondervermögens finanzierten Investitionen im Verhältnis zu den gesamten jährlichen Investitionsaufwendungen der Wirtschaft nicht sehr erheblich sind, war die Umstellung des ERP-Programms und eine verstärkte Schwerpunktbildung notwendig, wenn sich die Förderungsmaßnahmen nachhaltig auf die Entwicklung der Wirtschaft auswirken sollten. Dieser Grundsatz wird auch bei der Aufstellung des Programms 1965 verfolgt.

#### 2. Berücksichtigung der konjunkturellen Entwicklung

Dem Grundsatz der Abstimmung der Förderungsmaßnahmen des ERP-Sondervermögens mit der Konjunkturpolitik wird auch künftig im Rahmen der Möglichkeiten Rechnung getragen werden. Allerdings ist der überwiegende Teil der Ausgaben des ERP-Sondervermögens nicht manipulierbar da die größeren Programme aus strukturpolitischen und politischen Erwägungen heraus feste Bestandteile der ERP-Hilfe sind und zunächst bleiben werden. Das gilt insbesondere für die Berlin-Hilfe, die Entwicklungshilfe und für das Mittelstandsprogramm. Jedoch kann die konjunkturelle Entwicklung durch unterschiedliche Anwendung des Instrumentes der Bindungsermächtigung und gegebenenfalls durch verzögerte Mittelbereitstellung beeinflußt werden.

#### 3. Elastische Verwendung der ERP-Mittel

Neben der Schwerpunktbildung ist die elastische Verwendung der Mittel von erheblicher Bedeutung für den Erfolg der ERP-Programme. Dieser Grundsatz wird auch bei der Abwicklung des Finanzierungsprogramms 1965 im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten befolgt werden.

#### TT.

### Schwerpunkte des Förderungsprogramms 1965

Das Finanzierungsprogramm für das Rechnungsjahr 1965 läßt fünf Schwerpunkte erkennen:

- 1. Mittelstandsförderung,
- 2. Struktur- und Anpassungshilfen,
- 3. Wasser- und Luftreinhaltung,
- 4. Berlin-Hilfe.
- 5. Entwicklungshilfe.

Für die Finanzierung der Schwerpunktmaßnahmen und der übrigen Programme werden im Rechnungsjahr 1965 effektiv rund 1 089 000 000,— DM zur Verfügung stehen. Davon entfallen 383 000 000,— DM auf die Berlin-Hilfe, 476 000 000,— DM auf Förderungsmaßnahmen zugunsten der Wirtschaft in Westdeutschland und 193 000 000,— DM auf die Entwicklungshilfe. Dem letztgenannten Betrag ist noch der Schuldendienst für die zum Zwecke der Entwicklungshilfe aufgenommenen Darlehen mit rund 37 000 000,— DM hinzuzurechnen.

#### III.

## Erläuterung einzelner Teilprogramme

#### Westdeutschland

#### 1. Mittelständische gewerbliche Wirtschaft

Für die Fortführung der Förderungsmaßnahmen zugunsten der mittelständischen gewerblichen Wirtschaft sollen im Rechnungsjahr 1965 204 Millionen DM zur Verfügung gestellt werden, das sind 17 Millionen DM mehr als im Rechnungsjahr 1964. Der überwiegende Teil dieser Mittel ist für die Gewährung von Investitionskrediten an kleine und mittlere Unternehmen in den Fördergebieten und kleinbäuerlichen und schwachstrukturierten Gebieten sowie für die Förderung der Existenzgründung durch Nachwuchskräfte und die Errichtung von Betrieben in neuen Wohnsiedlungen und neugeordneten Stadtteilen vorgesehen.

Die Kredite des ERP-Sondervermögens zur Gründung von Existenzen durch Nachwuchskräfte des gewerblichen Mittelstandes haben sich bisher als eine wirksame Starthilfe erwiesen. Das geht aus der schnellen Inanspruchnahme der jährlich veranschlagten Mittel hervor. Bei der Durchführung dieses Programms hat sich jedoch gezeigt, daß der ERP-Kredit in einzelnen Fällen zu niedrig bemessen war. Für das Rechnungsjahr 1965 ist daher eine Aufstockung des Kredithöchstbetrages von bisher 30 000,— DM vorgesehen. Ferner sollen die tilgungsfreien Jahre von zwei auf vier Jahre erhöht und der Verwendungszweck der Mittel uneingeschränkt auf den Auf-, Aus- und Umbau sowie die Modernisierung von Gewerberäumen erweitert werden. Schließlich soll der Einsatz von Kreditmittel auch zur Leistung von Mietvorauszahlungen und Baukostenzuschüssen zugelassen werden.

Die Kredithilfen zur Errichtung von Betrieben in neuen Wohnsiedlungen und neugeordneten Stadtteilen sollen dazu beitragen, die besonderen Schwierigkeiten zu überwinden, denen mittelständische Gewerbetreibende beim Aufbau von Betrieben in solchen Gebieten begegnen. Auch im Rahmen dieses Programms ist für das Jahr 1965 auf Grund der Ergebnisse der bisherigen Abwicklung der Förderungsmaßnahmen eine Verbesserung der Kreditbedingungen vorgesehen. Der derzeitige Kredithöchstbetrag von 75 000,— DM soll angehoben werden. Des weiteren soll bei der Durchführung des Programms der Finanzierung von Gewerbebetrieben in sogenannten Gewerbehöfen und dem gemeinschaftlichen Bau von Betriebsräumen besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Die tilgungsfreie Zeit für die ERP-Kredite beträgt bereits seit dem Rechnungsjahr 1963 vier Jahre. Damit wurde den besonderen Anlaufschwierigkeiten, denen mittelständische Unternehmer bei der Errichtung von Betrieben in neuen Wohnsiedlungen und neugeordneten Stadtteilen begegnen, Rechnung getragen.

Die Förderungsmaßnahmen des ERP-Sondervermögens für die mittelständische gewerbliche Wirtschaft (Handel, Handwerk, Kleingewerbe, Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe) und die verarbeitende Industrie in Zonenrand- und Bundesausbaugebieten, in Zentralen Orten und in kleinbäuerlichen und schwachstrukturierten Gebieten werden im Interesse eines möglichst wirkungsvollen Einsatzes der veranschlagten ERP-Mittel als Einheit betrachtet. Die verfügbaren Kreditmittel werden auf die genannten Gebiete je nach dem Kapitalbedarf aufgeteilt.

Diese Förderungsmaßnahmen, die eine wertvolle Ergänzung des aus Bundeshaushaltsmitteln finanzierten "Regionalen Förderungsprogramms" bilden, sollen im Rechnungsjahr 1965 mit einem im Vergleich zum Rechnungsjahr 1964 erhöhten Mitteleinsatz fortgeführt werden.

Die über die Entwicklung der Unternehmen von Vertriebenen, Flüchtlingen und Kriegssachgeschädigten angestellten Untersuchungen haben gezeigt, daß diese Unternehmen zum Teil wirtschaftlich noch nicht so gefestigt sind, daß auf die Fortführung der Förderungsmaßnahmen des ERP-Sondervermögens verzichtet werden kann. Ein großer Teil der Unternehmen von Vertriebenen, Flüchtlingen und Kriegssachgeschädigten ist noch auf Investitionskredite zu günstigen Bedingungen angewiesen. Vielfach lassen sich die zur Erhaltung und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durchzuführenden Investitionen nicht über den Markt finanzieren.

In den Rechnungsjahren 1963 und 1964 wurden im Rahmen des Mittelstandsprogramms je 3 Millionen DM für die Förderung der Binnenschiffahrt bereitgestellt. Dieses Kreditprogramm, das im Rechnungsjahr 1965 fortgeführt werden soll, ist darauf ausgerichtet, die Stellung der Partikulierschiffahrt im Wettbewerb durch Anpassung der Leistungsfähigkeit ihrer Flotte an die Leistungsfähigkeit der Reedereien zu stärken. Die Richtlinien für das Programm sehen daher nur die Gewährung von Krediten für Maßnahmen zur Modernisierung und Rationalisierung von Binnenschiffen vor. Die Investitionen müssen die Gewähr für eine Erhöhung des wirtschaftlichen Leistungsgrades der Unternehmen bieten und den neuen technischen Erfordernissen entsprechen. Die in den Rechnungsjahren 1963 und 1964 veranschlagten ERP-Mittel wurden im wesentlichen für die Modernisierung (Umbau von Schleppkähnen in Selbstfahrer) und die Verlängerung von Binnenschiffen verwendet.

## 2. Struktur- und Anpassungshilfen

### a) Finanzierung von Umstellungsinvestitionen

Für die Finanzierung von Umstellungsinvestitionen von Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft zur Anpassung an Veränderungen im internationalen Wettbewerb sind bisher unter Einschluß des Mittelansatzes für das Rechnungsjahr 1964 89 131 000,—DM zur Verfügung gestellt worden. Diese Mittel wurden durch Eigenmittel der Kreditanstalt für Wiederaufbau ergänzt.

Die Kredite werden zur Anpassung oder zur Umstellung des Produktionsprogramms solcher Betriebe gewährt, die einem Produktionszweig angehören, der sich infolge ungleicher Verhältnisse im internationalen Wettbewerb in wesentlichen Strukturveränderungen befindet.

Die für dieses Programm bereitgestellten ERP-Mittel sind in der Hauptsache für die Finanzierung von Investitionen kleiner und mittlerer Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft bestimmt. Die Anpassung an die Entwicklung des internationalen Wettbewerbs bereitet jedoch teilweise auch solchen Unternehmen, die nicht mehr dem mittelständischen Bereich zuzurechnen sind, erhebliche Schwierigkeiten. Die Richtlinien für die Durchführung des Programms sehen daher auch eine Kreditgewährung an größere Unternehmen vor, wobei der Einzelkredit in Ausnahmefällen den Betrag von 1 Million DM überschreiten kann.

Anläßlich der Beratung des ERP-Wirtschaftsplans 1964 hat der Bundesrat die Bundesregierung aufgefordert, im Rahmen des Umstellungsprogramms auch die Betriebsrationalisierung zu fördern und die Länder bei der Überarbeitung der Richtlinien zu beteiligen.

Die Bundesregierung beschäftigt sich seit langem intensiv mit den Strukturveränderungen in der Wirtschaft, die insbesondere durch die technische Entwicklung und den internationalen Wettbewerb ausgelöst werden und erkennt die Bedeutung der Betriebsrationalisierung in diesem Zusammenhang an. Eine entsprechende Erweiterung des Umstellungsprogramms würde aber den Rahmen der verfügbaren ERP-Mittel bei weitem übersteigen.

Die Richtlinien für das ERP-Programm zur Finanzierung von Umstellungsinvestitionen in Anpassung an den internationalen Wettbewerb sollen jedoch für das Rechnungsjahr 1965 ergänzt und verbessert werden. Eine Beteiligung der Länder an der Änderung der Richtlinien ist bereits in die Wege geleitet worden.

#### b) Förderung der Atomwirtschaft

Das Atomprogramm der Bundesrepublik sieht bis zum Jahre 1967 den Bau von drei Leistungsreaktoren erprobter Bauart zur Demonstration der möglichen Wirtschaftlichkeit der Elektrizitätserzeugung durch Atomenergie vor. Die Industrie soll beim Bau und Betrieb der Demonstrations-Kernkraftwerke technische Erfahrungen sammeln, die eine Voraussetzung für die Weiterentwicklung der Reaktortechnik und den Bau fortgeschrittener Reaktoren sind. Dieses Ziel soll mit der Errichtung der drei Kernkraftwerke in Gundremmingen, Lingen und Obrigheim verwirklicht werden.

Die Aufträge für den Bau des Kernkraftwerkes in Gundremmingen wurden im November 1962 erteilt. Mit der Inbetriebnahme des Reaktors ist im Jahre 1966 zu rechnen. Die Bauarbeiten an den beiden übrigen Kernkraftwerken in Lingen und in Obrigheim werden noch in diesem Jahre bzw. Anfang 1965 beginnen.

An der Finanzierung dieses Kernkraftwerkprogramms ist auch das ERP-Sondervermögen mit Krediten beteiligt. In den Rechnungsjahren 1962 bis 1964 wurden bereits 50 Millionen DM für die Errichtung des Kernkraftwerkes in Gundremmingen bereitgestellt. Weitere Kreditmittel in Höhe von insgesamt 100 Millionen DM sollen in den Jahren 1965 bis 1968 für die Finanzierung der Werke in Lingen und in Obrigheim aufgebracht werden.

## c) Förderung von Seehafenbetrieben

Die im Rahmen der Finanzierungsprogramme des ERP-Sondervermögens für die Seehafenbetriebe bereitgestellten Mittel wurden in den ersten Jahren seit Anlaufen dieser Förderungsmaßnahmen zur Finanzierung des Wiederaufbaus der kriegszerstörten Hafenanlagen verwendet. In den letzten Jahren sind die ERP-Mittel im Rahmen dieses Teilprogramms zur Modernisierung und Rationalisierung vorhandener Hafenanlagen, zum Bau neuer leistungsfähiger Umschlags- und Lagerbetriebe und zur Anpassung der Häfen an die Erfordernisse des Großschiffsverkehrs eingesetzt worden.

Die ständige Zunahme des Großschiffsverkehrs und die immer kostspieliger werdenden Umschlagsanlagen, über die heute moderne im Überseeverkehr eingeschaltete Häfen verfügen müssen, sowie der Strukturwandel im Ostseeverkehr, der sich in dem zunehmenden Einsatz von Fährschiffen äußert, erfordern neue und umfangreichere Investitionen als bisher. Das ERP-Kreditprogramm zur Finanzierung von Rationalisierungs- und Modernisierungsmaßnahmen von Seehafenbetrieben soll daher im Rechnungsjahr 1965 unter gleichzeitiger Erhöhung des Mittelansatzes fortgeführt werden.

## d) Förderung der Werftindustrie

Der ERP-Wirtschaftsplan 1965 sieht zur Fortführung der Förderungsmaßnahmen für die Werftindustrie einen Baransatz von 78 000 000,— DM und eine Bindungsermächtigung auf das künftige Aufkommen in Höhe von 85 Millionen DM vor. Von den Barmitteln sind 53 000 000,— DM auf Grund der im ERP-Wirtschaftsplan 1964 enthaltenen Bindungsermächtigungen zur Weiterfinanzierung der bisher eingeleiteten drei Werftprogramme veranschlagt worden. Der restliche Baransatz von 25 Millionen DM und die Bindungsermächtigung von 85 Millionen DM wurden zur Durchführung eines vierten Werftprogramms in den ERP-Wirtschaftsplan 1965 aufgenommen. Im Rahmen des neuen Werftprogramms sollen die ERP-Mittel wiederum mit Kapitalmarktmitteln gekoppelt werden.

#### 3. Wasserwirtschaft

Das ERP-Sondervermögen gewährt seit Jahren in erheblichem Umfang Kredithilfen zur Finanzierung von Investitionen, die der Reinhaltung der Gewässer dienen. Da diese Mittel bei weitem nicht ausreichen, um den großen Investitionsbedarf zu decken, und die Verschmutzung der Gewässer ein besorgniserregendes Ausmaß angenommen hat, wurde zur Ergänzung des Kreditprogramms eine Bürgschaftsaktion zu Lasten des Bundeshaushalts eingeleitet, an der sich auch die Länder in angemessenem Rahmen beteiligen sollen.

Die Bürgschaftsaktion hat einmal die Mobilisierung von Mitteln der Realkreditinstitute für Investitionen zur Gewässerreinhaltung und zum anderen die Ergänzung oder den Ersatz von Sicherheiten für Kredite dieser Bankinstitute zum Ziel. Mit dieser ergänzenden Förderungsmaßnahme des Bundes wird den industriellen Unternehmen die Möglichkeit einer Finanzierung von Investitionen zur Abwasserreinhaltung unter günstigen Bedingungen eröffnet. Die Bereitstellung langfristiger Mittel in der Form von Amortisationsdarlehen mit gleichbleibender Annuität bietet einen zusätzlichen Anreiz zur Durchführung derartiger Investitionen. Damit werden der Industrie die gleichen Finanzierungsmöglichkeiten geboten, wie sie den Kommunen für deren Investitionen auf dem Gebiet der Gewässerreinhaltung zur Verfügung stehen.

#### 4. Investitionsprogramm für die Saarwirtschaft

Zur Förderung der Verbundwirtschaft der Grundstoffindustrie im Saarland soll im Rechnungsjahr 1965 ein neues Investitionsprogramm im Umfang von 350 Millionen DM eingeleitet werden. Das Programm soll ab 1965 in drei Jahren abgewickelt und wie folgt finanziert werden:

ERP-Sondervermögen 100 Millionen DM
Kreditanstalt für Wiederaufbau 100 Millionen DM
Hohe Behörde der Montan-Union 100 Millionen DM
zu Lasten des ERP-Sondervermögens verbürgte Kapitalmarktkredite 50 Millionen DM

Der ERP-Wirtschaftsplan 1965 sieht als 1. Rate auf den ERP-Anteil einen Baransatz von 30 Millionen DM und darüber hinaus eine Bindungsermächtigung von 70 Millionen DM vor. Hinsichtlich der Verwendung der Gesamtmittel werden z. Z. von der Regierung des Saarlandes ausführliche Vorschläge erarbeitet.

#### Berlin

Für die Berlin-Hilfe wurden seit 1949 unter Einschluß der Programmbeträge für das Rechnungsjahr 1964 5 676 000 000,— DM bereitgestellt. Die Tabelle 4 gibt einen zusammenfassenden Überblick über die Aufteilung dieser Mittel auf die einzelnen Verwendungszwecke:

Tabelle 4
Finanzierungsprogramm aus Mitteln des ERP-Sondervermögens in Berlin in den Rechnungsjahren 1949 bis 1964

| Verwendungszweck                          | Betrag<br>in Millionen DM |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Investitionsprogramme                     | 2 482,3                   |
| Betriebsmittelkredite                     | 50,4                      |
| Wiederaufbauprogramme                     | 1 063,9                   |
| Auftrags- und Absatzförderung             | 815,7*)                   |
| Forschung                                 | 56,1                      |
| Beteiligungen                             | 135,9                     |
| Haushaltsdeckung und öffentliche Aufgaben | 1 039,2                   |
| Stiftung für Entwicklungsländer           | 3,8                       |
| Sonstige Programme                        | 28,7                      |
| • • •                                     | 5 676,0                   |

<sup>\*)</sup> Neben diesen Mitteln wurden Unternehmen in Westdeutschland Kredite von rund 930 Millionen DM mit der Auflage zur Verfügung gestellt, Aufträge an die Berliner Wirtschaft zu vergeben.

#### 1. Investitionsfinanzierung

Für die Finanzierung von Investitionen sollen im Rechnungsjahr 1965 193 900 000,— DM zur Verfügung gestellt werden. Angesichts des auch in Berlin sich bemerkbar machenden Mangels an Arbeitskräften wird ein erheblicher Teil dieser Kreditmittel für die Durchführung von Rationalisierungsinvestitionen zu verwenden sein. Daneben kommt der Errichtung neuer Produktionsstätten durch Unternehmen, die bisher keine Betriebe in Berlin haben, besondere Bedeutung zu.

Die Kredite im Rahmen dieses Programms werden Betrieben der Grundstoffindustrie, der verarbeitenden Industrie, des Fremdenverkehrs, des Handwerks, des Handels sowie des Dienstleistungs- und Kleingewerbes gewährt.

#### 2. Finanzierung von Aufträgen an die Berliner Wirtschaft

Für die Finanzierung von Aufträgen an Berliner Unternehmen sollen im Rechnungsjahr 1965 einschließlich der hierfür aus dem Aufkommen des ERP-Sondervermögens in Westdeutschland veranschlagten Mittel 137 Millionen DM bereitgestellt werden. Diese Mittel dienen der Finanzierung von Aufträgen der Bundesbahn, der Bundespost, des verarbeitenden Gewerbes, des öffentlichen Personennahverkehrs und von Aufträgen auf dem Sektor des Schiffbaus. Für die Finanzierung von Aufträgen im Zusammenhang mit der Errichtung eines neuen Kernkraftwerkes in Lingen/Emsland sind 10 Millionen DM vorgesehen.

#### 3. Wiederaufbauprogramm

Für das Wiederaufbauprogramm sollen im Rechnungsjahr 1965 20 Millionen DM bereitgestellt werden. Die Mittel dienen zur Fortführung der bisherigen Maßnahmen im Rahmen dieses Programms. Hierin sind für das Angestelltenprogramm 5 Millionen DM enthalten. Aus diesen Mitteln, die durch Mittel des Landes Berlin und der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung aufgestockt werden, sollen Zuschüsse für die vorübergehende Beschäftigung von längerfristig arbeitslosen älteren Angestellten in Bundes- und Senatsdienststellen gewährt werden.

Für den Wiederaufbau und den Neubau gewerblicher, kultureller und sozialer Bauten sind 15 Millionen DM vorgesehen. Die Mittel werden in Form von Krediten und grundsätzlich nur bis zur Höhe von  $30\,\%$  der gesamten Baukosten bereitgestellt.

#### 4. Baumaßnahmen

Nach Errichtung der Mauer in Berlin im August 1961 wurden im Rahmen der Berlin-Hilfe des ERP-Sondervermögens besondere Maßnahmen zur Förderung der Zuwanderung von Arbeitskräften nach Berlin eingeleitet, die sich u. a. auf die Finanzierung von Arbeitnehmer- und Jugendwohnheimen erstreckten. Damit sollte dem Arbeitskräftemangel, der einerseits durch den her-

metischen Abschluß Westberlins von Ostberlin und von der sowjetischen Besatzungszone und andererseits durch die konjunkturelle Belebung der Wirtschaftstätigkeit entstanden war, entgegengewirkt werden. Diese Maßnahmen sollen auch im Rechnungsjahr 1965 durch Bereitstellung von 12 Millionen DM zur Schaffung von Wohnraum für die Unterbringung auswärtiger Arbeitnehmer fortgeführt werden.

#### Entwicklungshilfe

Die Tätigkeit des Bundesschatzministeriums auf dem Gebiet der Entwicklungshilfe reicht in das Jahr 1953 zurück. Sie begann mit der Bereitstellung von Mitteln des ERP-Sondervermögens zur Finanzierung von Maßnahmen zur Förderung des Erfahrungsaustausches mit den Entwicklungsländern. In der folgenden Zeit wurden weitere Förderungsmaßnahmen eingeleitet. Die ERP-Entwicklungshilfe erstreckte sich auf die Unterstützung von Vorhaben im Rahmen der Technischen Hilfe, auf die Finanzierung der Deutschen Stiftung für Entwicklungsländer sowie insbesondere auf die Förderung privater Investitionen in Entwicklungsländern und die Finanzierung von Lieferungen deutscher Unternehmen in diese Länder.

Durch das Gesetz über die Finanzierungshilfe für Entwicklungsländer aus Mitteln des ERP-Sondervermögens (ERP-Entwicklungshilfegesetz) wurde der bisherige Aufgabenbereich des ERP-Sondervermögens erweitert. Nach diesem Gesetz können Finanzierungshilfen zugunsten von Entwicklungsländern auch dann gewährt werden, wenn diese Hilfen nicht der Förderung der deutschen Wirtschaft dienen Hierdurch wurde die Voraussetzung dafür geschaffen, daß Mittel des ERP-Sondervermögens auch für die Kapitalhilfe bereitgestellt werden können.

Gegenwärtig werden aus Mitteln des ERP-Sondervermögens folgende Förderungsmaßnahmen zugunsten von Entwicklungsländern durchgeführt:

Finanzierungshilfen (Kapitalhilfe),

Finanzierungshilfen für Lieferungen in Entwicklungsländer,

Finanzierungshilfen an deutsche Unternehmen für Investitionen in Entwicklungsländern.

#### 1. Gewährung von Kapitalhilfen

Zur Förderung des Wirtschaftsaufbaus in den Entwicklungsländern stellt die Bundesregierung alljährlich erhebliche Mittel bereit. Ziel dieser öffentlichen Kapitalhilfe ist es, den wirtschaftlichen Aufbau in den Entwicklungsländern zu fördern, soweit hierfür Privatkapital nicht zur Verfügung steht. Die aus dem ERP-Sondervermögen bereitgestellten Mittel sind Teil der Kapitalhilfe der Bundesrepublik Deutschland. Sie werden nach den Grundsätzen und Richtlinien der von der Bundesregierung eingesetzten Interministeriellen Ausschüsse verwendet.

Bisher wurden aus Mitteln des ERP-Sondervermögens für die Kapitalhilfe 647 Millionen DM bereitgestellt.

## 2. Finanzierung von Lieferungen deutscher Unternehmen nach Entwicklungsländern

Angesichts der begrenzten finanziellen Möglichkeiten der Entwicklungsländer ist es erforderlich, bei Lieferung von Investitionsgütern nach Entwicklungsländern langfristige Zahlungsziele einzuräumen. Die deutschen Exporteure sowie die Geschäftsbanken sind hierzu oft nicht in der Lage. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau hat daher die Finanzierung solcher Liefergeschäfte übernommen, bei denen langfristige Zahlungsziele gewährt werden müssen.

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau beschafft sich die zur Finanzierung dieser Liefergeschäfte erforderlichen Mittel auf dem Geld- und Kapitalmarkt. Während die Kreditzusagen an die deutschen Exporteure bereits bei bzw. vor Abschluß der Liefergeschäfte vorliegen müssen, ist die Bereitstellung der Mittel in der Regel erst zu einem späteren Zeitpunkt notwendig. Da aber im Zeitpunkt der Kreditzusage nur schwer zu übersehen ist, ob und zu welchen Bedingungen Mittel in künftigen Jahren auf dem Geld- und Kapitalmarkt beschafft werden können, war es erforderlich, der Kreditanstalt für Wiederaufbau eine Liquiditätshilfe zu gewähren.

Im Jahre 1958 wurde daher aus Mitteln des ERP-Sondervermögens ein Liquiditätsfonds geschaffen, der von der Kreditanstalt für Wiederaufbau in Anspruch genommen werden kann, wenn diese sich die erforderlichen Mittel nicht auf dem Geld- oder Kapitalmarkt beschaffen kann. Der Liquiditätsfonds, der zunächst einen Umfang von 260 Millionen DM hatte, wurde später auf 500 Millionen DM erhöht. Daneben wurden im Rechnungsjahr 1963 weitere 250 Millionen DM für die Finanzierung langfristiger Liefergeschäfte nach Entwicklungsländern bereitgestellt. Die ERP-Mittel werden von der Kreditanstalt für Wiederaufbau um 750 Millionen DM aufgestockt, so daß insgesamt Kreditzusagen in Höhe von 1,5 Milliarden DM erteilt werden können.

An den Förderungsmaßnahmen des ERP-Sondervermögens zugunsten der Entwicklungsländer ist auch die Berliner Wirtschaft insoweit beteiligt, als die Fondsmittel ebenso zur Refinanzierung von Aufträgen an Berliner Unternehmen in Anspruch genommen werden können.

Die Tabelle 5 gibt einen Überblick über die Aufteilung der von der Kreditanstalt für Wiederaufbau auf der Grundlage der ihr zugesagten Liquiditätshilfen gewährten Kredite nach Erdteilen geordnet.

Tabelle 5
Liquiditätshilfen aus Mitteln des ERP-Sondervermögens an die Kreditanstalt für Wiederaufbau zur langfristigen Finanzierung von Lieferungen deutscher Unternehmen in Entwicklungsländer (250-Millionen-DM-Kreditprogramm und 500-Millionen-DM-Fonds)

Zusagen nach dem Stande vom 1. Juli 1964

| Erdteil                | Zahl der<br>einbe-<br>zogenen | Höhe der<br>einbezogenen<br>Kredite | davon<br>v. H. | Wert der<br>Lieferunger |  |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------|--|
|                        | Kredite                       | DM                                  |                | DM                      |  |
| Europa                 | 20                            | 302 914 529                         | 17,6           | 655 532 796             |  |
| Afrika                 | 24                            | 345 300 011                         | 19,9           | 1 323 225 577           |  |
| Süd- und Mittelamerika | 45                            | 477 882 368                         | 27,6           | 1 238 580 125           |  |
| Asien                  | 42                            | 603 922 758                         | 34,9           | 1 009 650 403           |  |
| Insgesamt:             | 131                           | 1 730 019 666                       | 100            | 4 226 979 901           |  |

## 3. Finanzierung von Investitionen deutscher Unternehmen in Entwicklungsländern

Zur Anregung privater Investitionen in Entwicklungsländern werden aus dem ERP-Sondervermögen Kredite an deutsche Unternehmen zur anteiligen Finanzierung von Investitionsvorhaben in solchen Ländern gewährt. Die Kreditmittel werden vorwiegend kleinen und mittleren Unternehmen zum Auf- und Ausbau von-Auslandsniederlassungen sowie zum Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen und zum Erwerb von Unternehmen in Entwicklungsländern zur Verfügung gestellt. Daneben wird auch die Tätigkeit deutscher Ingenieurbüros, die in Entwicklungsländern Beratungs- und Planungsaufgaben erfüllen, durch Gewährung von ERP-Krediten gefördert.

Bis einschließlich 1964 wurden zur Finanzierung dieser Maßnahmen 92 700 000,— DM vorgesehen. Von diesen Mitteln sind bisher rund 58 800 000,— DM zugesagt worden.

Von den mit Hilfe der ERP-Kredite finanzierten Projekten entfällt der größte Teil auf den afrikanischen Kontinent; mit Abstand folgen Asien sowie Süd- und Mittelamerika. Die Tabelle 6 gibt einen Überblick über die Aufteilung der zugesagten Kredite auf die einzelnen Erdteile nach dem Stande vom 31. Juli 1964.

Tabelle 6
ERP-Finanzierungshilfen für Investitionen und Niederlassungen deutscher Unternehmen in Entwicklungsländern
Kreditzusagen nach dem Stande vom 31. Juli 1964

| Kreditbetrag<br>in DM |
|-----------------------|
| 8 935 000,—           |
| 26 009 382,—          |
| 10 620 000,—          |
| 11 734 000,—          |
| 500 000,—             |
| 57 798 382,—          |
|                       |

IV. Übersicht über die im ERP-Wirtschaftsplan 1965 und Bundeshaushaltsplan 1965 für den gleichen Verwendungszweck veranschlagten Mittel

| Lfd.<br>Nr. | Verwendungszweck                                                                     | ERP-Wirts   | chaftsplan 1965 | Betrag                                  | Bundeshaushaltsplan 1965 |                              | Betrag                                | Vorgesehene Verwendung im a) ERP-Wirtschaftsplan                                                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                      | Kap.        | Tit.            | DM                                      | Kap. Tıt.                |                              | DM                                    | b) Bundeshaushaltsplan                                                                                                           |
| 1           | Seeschiffahrt                                                                        | 2           | 6               | 13 000 000                              | 1202                     | 951                          | 19 000 000                            | a) Kredite                                                                                                                       |
|             |                                                                                      |             |                 |                                         | A 1202                   | 599                          | 41 000 000                            | b) Kredite und Zuschüsse                                                                                                         |
| 2           | Wohnungsbau                                                                          | 2           | 7               | 10 000 000                              | 2502                     | 609                          | 34 99 <b>2</b> 000                    | a) Kredite                                                                                                                       |
|             |                                                                                      |             |                 |                                         | A 2502                   | 531                          | 30 500 000                            | b) Kredite und Zuschüsse                                                                                                         |
| 3           | Mittelständische gewerbliche Wirtschaft einschließlich regionales Förderungsprogramm | 2           | 8<br>Buchst. a  | 153 000 000                             | 0902<br>0902<br>6002     | 601<br>610<br>571 a<br>und b | 8 000 000<br>2 500 000<br>125 000 000 | a) Kredite<br>b) Kredite und Zuschüsse                                                                                           |
| 4           | Reinhaltung der Luft                                                                 | 2           | 14              | 15 000 000                              | 1502                     | 668                          | <b>17</b> 5 000                       | a) Kredite<br>b) Zuschüsse                                                                                                       |
| 5           | Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern                                               | 5<br>6<br>7 | 1               | 36 835 000<br>122 900 000<br>70 000 000 | vgl. Epl. 23             |                              |                                       | a) Kredite b) Kredite und Zuschüsse (Abschluß Kap. 7 — 500 000 000 DM, davon 430 000 000 DM revolvie- rende Mittel der Vorjahre) |

# C. Rechtsgrundlagen, Wirtschaftsplan, Kassenwesen und Vermögensnachweisung des ERP-Sondervermögens

## I. Rechtsgrundlagen des ERP-Sondervermögens

Die Rechtsgrundlagen für das Aufkommen, die Zweckbestimmung und die Verwaltung des ERP-Sondervermögens sind

- das Gesetz vom 31. Januar 1950 betreffend das Abkommen über wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Bundesrepublik Deutschland vom 15 Dezember 1949 (Bundesgesetzbl. 1950 S. 9),
- 2. das Gesetz über die Verwaltung des ERP-Sondervermögens vom 31. August 1953 (Bundesgesetzbl I S 1312) und
- das Gesetz über die Finanzierungshilfe für Entwicklungsländer aus Mitteln des ERP-Sondervermögens (ERP-Entwicklungshilfegesetz) vom 9. Juni 1961 (Bundesgesetzbl. II S. 577).

#### II. Gliederung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in:

#### Teil I: Binnenwirtschaft

Ordentlicher Plan

Kapitel 1: Allgemein

Kapitel 2: Westdeutschland

Kapitel 3: Berlin

Kapitel 4: Treuhandverwaltung — Anleihe der Export-Import-Bank Washington

Außerordentlicher Plan

Kapitel A 2: Westdeutschland

#### Teil II: Entwicklungshilfe

Ordentlicher Plan

Kapitel 5. Allgemein

Kapitel 6: Finanzierungshilfen Kapitel 7: Liquiditätshilfe

#### Teil I

In Kapitel 1 sind in der Einnahme die im Rechnungsjahr 1965 voraussichtlichen Entnahmen aus dem Bestand des ERP-Sondervermögens veranschlagt. Die als "Entnahme aus dem Bestand des ERP-Sondervermögens" veranschlagten Beträge bestehen aus

- a) Mehreinnahmen des Vorjahres
- b) Entnahmen aus Rücklagen und/oder
- c) Mitteln, die in den vorhergehenden Rechnungsjahren als Ausgabe veranschlagt waren, für den vorgesehenen Verwendungszweck nicht mehr benötigt werden oder aus haushaltsrechtlichen Gründen neu veranschlagt werden mußten. Hierunter fallen nicht Ausgabereste, für die Zusagen erteilt sind.

In der Ausgabe sind die Beträge veranschlagt, die für allgemeine Aufwendungen gezahlt werden sollen

Kapitel 2 enthält das Zins- und Tilgungsaufkommen in Westdeutschland sowie die Ausgabeansätze für die in Westdeutschland zu vergebenden Kredite und Zuschüsse. In Kapitel 3 sind das Zins- und Tilgungsaufkommen in Berlin sowie die für Berlin vorgesehenen Kredite, Zuschüsse und Beteiligungen veranschlagt.

Zinsen und Tilgungen, die der amerikanischen Mitverfügung unterliegen, sind in der Einnahme gesondert veranschlagt worden.

Kapitel 4 umfaßt das Zins- und Tilgungsaufkommen der aus der MSA-Wirtschaftsanleihe 1951/52 gewährten Kredite. Im Rahmen der MSA-Wirtschaftshilfe 1951/52 ist der Bundesrepublik Deutschland über die Export-Import-Bank Washington eine Anleihe in Höhe von 16 900 000 \$ gewährt worden; die DM-Gegenwerte in Höhe von 70 980 000 DM wurden als Kredite vergeben. Gemäß einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Bundesminister der Finanzen werden diese Kredite sowie die Zins- und Tilgungseinnahmen aus diesen Krediten, die nicht Bestandteil des ERP-Sondervermögens sind, aus Zweckmäßigkeitsgründen beim ERP-Sondervermögen treuhänderisch verwaltet.

Aus den Zinsen und Tilgungen werden die Zins- und Rückzahlungsverpflichtungen gegenüber den USA erfüllt.

Kapitel A 2 enthält keinen Ansatz für 1965; die Weiterführung ist aber wegen der Übernahme der Reste aus dem Jahre 1964 erforderlich.

#### Teil II

Kapitel 5 erfaßt die Zinsen und Tilgungen, die auf Kredite im Rahmen der Entwicklungshilfe anfallen. In der Ausgabe sind die Beträge veranschlagt, die für die Bedienung des Schuldendienstes für die im Rahmen der Entwicklungshilfe aufgenommenen Kredite und Anleihen benötigt werden.

In Kapitel 6 sind die Finanzierungshilfen zugunsten von Entwicklungsländern veranschlagt. Kapitel 7 enthält die der Kreditanstalt für Wiederaufbau gewährte Liquiditätshilfe.

### III. Kassenwesen

#### 1. Buchführung des ERP-Sondervermögens

Die Einnahmen und Ausgaben des ERP-Sondervermögens werden in einer kaufmännischen Buchführung erfaßt. Die in den Erläuterungen zum Wirtschaftsplan enthaltenen Hinweise "Siehe Kontengruppe ..." beziehen sich auf die entsprechenden Buchungsstellen in der Buchführung.

#### 2. Anlage von Kassenmitteln

Eine Nachweisung über die Anlage von Kassenmitteln und über die Vorfinanzierung von Darlehen ist als Anhang dem Wirtschaftsplan beigefügt.

### IV. Vermögensnachweisung

Eine Vermögensnachweisung des ERP-Sondervermögens nach dem Stand vom 31. Dezember 1963 liegt dem Wirtschaftsplan als Anlage bei.

#### ZWEITER TEIL

#### A. Aufkommen der Mittel nach dem Stand vom 31. Dezember 1963

Das ERP-Sondervermögen setzt sich zusammen aus

 $\label{lem:decay} \mbox{DM-Gegenwerten, die auf Grund amerikanischer Wirtschaftshilfen angefallen sind (GARIOA-und ECA/MSA/FOA/ICA-Hilfen),}$ 

Zinsen, Tilgungen und sonstigen Erträgen.

## I. Umfang der Hilfeleistungen

 Im Rahmen der Abkommen vom 9. Juli 1948, 14. Juli 1948 und 15. Dezember 1949 sind von der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika nachstehende Wirtschaftshilfen zugeteilt worden:

|                                                                                            | GARIOA<br>\$  | ECA/MSA/FOA/ICA<br>\$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. Marshallplanjahr 1948/49<br>(3. April 1948 bis 30. Juni 1949)                           |               | 613 500 000,—         |
| 2. Marshallplanjahr 1949/50<br>(1 Juli 1949 bis 30. Juni 1950)                             | 172 407 000,  | 284 726 000,—         |
| 3. Marshallplanjahr 1950/51<br>(1. Juli 1950 bis 30. Juni 1951)                            | _             | 384 758 000,—         |
| 4. Marshallplanjahr 1951/52<br>(1 Juli 1951 bis 30. Juni 1952)<br>Wirtschaftshilfe 1952/53 | <del>-</del>  | *) 106 000 000,—      |
| (1 Juli 1952 bis 30. Juni 1953) Wirtschaftshilfe 1953/54                                   | 144 000,—     | 83 643 090,—          |
| (1 Juli 1953 bis 30. Juni 1954)                                                            | _             | 14 900 000,—          |
| Wirtschaftshilfe 1954/55<br>(1 Juli 1954 bis 30. Juni 1955)<br>Wirtschaftshilfe 1955/56    | -             | 23 571 600,—          |
| (1 Juli 1955 bis 30. Juni 1956) Wirtschaftshilfe 1956/57                                   | <del>-</del>  | 16 880 275,54         |
| (1. Juli 1956 bis 30. Juni 1957) Wirtschaftshilfe 1957/58                                  | _             | 9 000 000,—           |
| (1. Juli 1957 bis 30. Juni 1958) Wirtschaftshilfe 1958/59                                  |               | 7 674 000,—           |
| (1 Juli 1958 bis 30. Juni 1959) Wirtschaftshilfe 1959/60                                   | -             | 4 710 000,—           |
| (1 Juli 1959 bis 30. Juni 1960)                                                            | <del></del>   | 2 956 500.—           |
| Technical-Assistance                                                                       | <del>-</del>  | 550 648,88            |
|                                                                                            | 172 551 000,— | 1 552 870 024,42      |

Außerhalb der Marshallplanhilfe sind GARIOA-Hilfen bis zu 1,9 Milliarden Dollar gewährt worden

2. Das Gegenwertaufkommen beträgt

| 1. aus den ECA/MSA/FOA/ICA-Einfuhren | 6 001 417 022,44 DM |
|--------------------------------------|---------------------|
| 2. aus den GARIOA-Einfuhren          | 778 638 308,08 DM   |
|                                      | 6 780 055 330.52 DM |

Die bis zur Währungsreform geführten RM-Gegenwertkonten sind auf Grund des Umstellungsgesetzes (WiGBl. 1948 Beilage 5 S. 13) erloschen.

<sup>\*) 16 900 000 \$</sup> hiervon sind der Bundesrepublik Deutschland als Anleihe der Export-Import-Bank Washington gewährt worden. Der Gegenwert der Anleihe ist nicht Bestandteil des ERP-Sondervermögens.

### II. Aufkommen von Zinsen und Tilgungen

Nach § 5 Abs. 2 des ERP-Verwaltungsgesetzes fließen Zinsen und Tilgungen aus Darlehen dem ERP-Sondervermögen wieder zu. Aus der nachstehenden Aufstellung ergibt sich die Höhe des Zins- und Tilgungsaufkommens bis zum 31. Dezember 1963.

## Ubersicht über die Zins- und Tilgungseinnahmen in den Rechnungsjahren 1949 bis 1963

| Rechnungs-<br>jahr                                   | Aus<br>Darlehen                                                                            | Aus Darlehen<br>und Beteiligun-<br>gen, deren Er-<br>träge und Rück-<br>flüsse gebunden<br>sind | Aus Wert-<br>papieren und<br>der zwischen-<br>zeitl. Anlage<br>der Konten           | Sonstige                                                          | Insgesamt                                                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | DM                                                                                         | DM                                                                                              | DM                                                                                  | DM                                                                | DM                                                                                         |
| 1                                                    | 2                                                                                          | 3                                                                                               | 4                                                                                   | 5                                                                 | 6                                                                                          |
| A. Zinsen West- deutschland 1949—1960 1961 1962 1963 | 1 603 299 526,40<br>161 258 375,56<br>193 538 803,06<br>190 826 983,20<br>2 148 923 688,22 | 36 116 016,41<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>36 116 016,41                                         | 157 794 450,46<br>13 574 350,04<br>11 140 943,62<br>40 951 796,92<br>223 461 541,04 | 910 800,66<br>9 666,68<br>6 343,82<br>8 409,67<br>935 220,83      | 1 798 120 793,93<br>174 842 392,28<br>204 686 090,50<br>231 787 189,79<br>2 409 436 466,50 |
| Berlin<br>1950—1960<br>1961<br>1962<br>1963          | 256 623 933,59<br>37 313 109,44<br>39 102 978,77<br>38 984 223,68<br>372 024 245,48        | 83 661 562.88<br>8 023 586.82<br>6 157 062.92<br>6 213 899,47<br>104 056 112,09                 | 40 657 230,74<br>4 355 413,86<br>4 302 167,50<br>4 247 311,77                       | 1 218 862,96<br>11 424,59<br>346,85<br>256 107,63<br>1 486 742,03 | 382 161 590,17<br>49 703 534,71<br>49 562 556,04<br>49 701 542,55<br>531 129 223,47        |
| B. Tilgung<br>West-<br>deutschland                   | jen                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                     |                                                                   |                                                                                            |
| 1951—1960<br>1961<br>1962<br>1963                    | 3 455 297 738,72<br>678 124 745,33<br>261 039 740,84<br>425 954 933,15<br>4 820 417 158,04 | 99 207 673,90<br>—<br>—<br>—<br>—<br>99 207 673,90                                              |                                                                                     |                                                                   | 3 554 505 412,62<br>678 124 745,33<br>261 039 740,84<br>425 954 933,15<br>4 919 624 831,94 |
| Berlin<br>1951—1960<br>1961<br>1962<br>1963          | 835 567 117,97<br>185 642 641.10<br>165 646 180,54<br>157 819 755,88<br>1 344 675 695,49   | 274 072 030,08<br>38 649 382,87<br>35 142 077,64<br>33 456 285,37<br>381 319 775,96             |                                                                                     | =======================================                           | 1 109 639 148,05<br>224 292 023,97<br>200 788 258,18<br>191 276 041,25<br>1 725 995 471,45 |

## Zusammenstellung

|                                                                                                                                                                      | West-<br>deutschland                                                                                                                                                                                                 | Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                      | DM                                                                                                                                                                                                                   | DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| innahmen, über die die Bundesrepublik Deutschland allein<br>erfügungsberechtigt war                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ) Zinsen                                                                                                                                                             | 2 373 320 450,09                                                                                                                                                                                                     | 427 073 111,38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ) Tilgungen                                                                                                                                                          | 4 820 417 158,04                                                                                                                                                                                                     | 1 344 675 695,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                      | 7 193 737 608,13                                                                                                                                                                                                     | 1 771 748 806,87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| linnahmen, die der Mitwirkung der ICA bei der Programm-<br>nierung gemäß Artikel IV Ziff. 6 bzw Artikel V Ziff. 4 des<br>vilateralen Abkommens unterlagen (Spalte 3) |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zinsen                                                                                                                                                               | 36 116 016,41                                                                                                                                                                                                        | 104 056 112,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ) Tilgungen                                                                                                                                                          | 99 207 673,90                                                                                                                                                                                                        | 381 319 775,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                      | 135 323 690,31                                                                                                                                                                                                       | 485 375 888,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                      | erfügungsberechtigt war ) Zinsen ) Tilgungen  innahmen, die der Mitwirkung der ICA bei der Programm- nierung gemäß Artikel IV Ziff. 6 bzw Artikel V Ziff. 4 des illateralen Abkommens unterlagen (Spalte 3) ) Zinsen | deutschland DM  linnahmen, über die die Bundesrepublik Deutschland allein erfügungsberechtigt war  ) Zinsen  ) Tilgungen  2 373 320 450,09  4 820 417 158,04  7 193 737 608,13  linnahmen, die der Mitwirkung der ICA bei der Programmhierung gemäß Artikel IV Ziff. 6 bzw Artikel V Ziff. 4 des illateralen Abkommens unterlagen (Spalte 3)  ) Zinsen  36 116 016,41  99 207 673,90 |

## B. Verwendung der Mittel nach dem Stand vom 31. Dezember 1963

- Binnenwirtschaft -

Nach  $\S$  5 ERP-Verwaltungsgesetz können die Mittel des ERP-Sondervermögens verwendet werden:

zur Gewährung von Darlehen zur Gewährung von Zuschüssen zur Übernahme von Bürgschaften zum Erwerb von Beteiligungen und Grundstücken.

## I. Kredite und Beteiligungen

1. Nachstehende Aufstellung gibt einen Überblick über die insgesamt bis zum 31. Dezember 1963 im Rahmen der Wirtschaftszweige ausgezahlten Kreditbeträge und der übernommenen Beteiligungen

| Lfd<br>Nr   | Wirtschaftszweig                                                     | Gegenwerte<br>in Millionen DM | Zinsen und<br>Tilgungen<br>in Millionen DM | insgesamt<br>in Millionen DM |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|             | Westdeutschland                                                      |                               |                                            |                              |
|             | Kredite:                                                             |                               |                                            |                              |
| 1.          | Landwirtschaft                                                       | . 282,8                       | 350,1                                      | 632,9                        |
| 2.          | Forstwirtschaft                                                      | . 11,4                        | _                                          | 11,4                         |
| 3.          | Fischwirtschaft                                                      | . 5,0                         | 22,9                                       | 27,9                         |
| 4.          | Bergbau                                                              | . 557,5                       | 427,7                                      | 985,2                        |
| 5.          | Atomkraftwerke                                                       | . –                           | 30,0                                       | 30,0                         |
| 6.          | Elektrizitätswirtschaft                                              | . 836,2                       | 305,1                                      | 1 141,3                      |
| <b>7</b> .  | Gaswirtschaft                                                        | . 52,0                        | 57.4                                       | 109,4                        |
| 8.          | Wasserwirtschaft                                                     | . 35,0                        | 787,1                                      | 822,1                        |
| 9.          | Eisen und Stahl sowie NE-Metalle                                     | . 237,7                       | 378,6                                      | 616,3                        |
| 10.         | Grundchemie                                                          | . 81,9                        | 57,0                                       | 138.9                        |
| 11.         | Erdől Erdgas                                                         | . 43,4                        |                                            | 43,4                         |
| 12.         | Verarbeitende Industrie                                              | . 500,5                       | 728,8                                      | 1 229,3                      |
| 13.         | Bundesbahn                                                           | . 445,0                       | 884,0                                      | 1 329,0                      |
| 14.         | Bundespost                                                           | . 20,0                        | 191,5                                      | 211,5                        |
| <b>15</b> . | Seeschiffahrt                                                        | . 137,2                       | 314,3                                      | 451,5                        |
| 16.         | Binnenschiffahrt                                                     | . 9,4                         | 49,6                                       | 59,0                         |
| 17.         | See- und Binnenhäfen                                                 | . 16,6                        | 30,9                                       | 47,5                         |
| 18.         | Privatbahnen                                                         | . 6,8                         | 8,2                                        | 15,0                         |
| 19          | Straßenbahnen                                                        | . 17,3                        | 51,7                                       | 69,0                         |
| <b>20</b> . | Luftverkehr                                                          | . 57,2                        | 7,7                                        | 64,9                         |
| 21.         | Sonstiges Verkehrsgewerbe                                            | . 0,7                         | 7,9                                        | 8,6                          |
| 22.         | Wasserstraßen                                                        |                               | 1,3                                        | 1,3                          |
| <b>2</b> 3. | Wohnungsbau                                                          | . 496,4                       | 121,9                                      | 618,3                        |
| 24.         | Handel, Handwerk, Fremdenverkehr und sonstige gewerbliche Wirtschaft | . 39,2                        | 386,9                                      | 426,1                        |
| 25          | Forschung                                                            | . 0,5                         | 0,2                                        | 0,7                          |
| <b>2</b> 6  | Nachwuchsförderung                                                   | . – .                         | 15,1                                       | 15,1                         |
| 27.         | Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegssachgeschädigte*)                 |                               |                                            |                              |
|             | a) Flüchtlingssiedlung und Wohnungsbau auf dem Lande                 | . 37,7                        | 28,0                                       | 65,7                         |
|             | b) Wohnungsbau für SBZ-Flüchtlinge $\dots$                           | 42,6                          | 4,6                                        | 47,2                         |
|             | c) Gewerbliche Wirtschaft                                            | . 88,8                        | 399,5                                      | 488,3                        |
|             | d) Sonstige Finanzierungshilfen                                      |                               | 6,4                                        | 6,4                          |
|             |                                                                      | 4 058,8                       | 5 654,4                                    | 9 713,2                      |

<sup>\*)</sup> Weitere Kredite sind an diesen Personenkreis im Rahmen der unter 1. bis 24 aufgefuhrten Wirtschaftszweige ausgezahlt worden.

| Lfd<br>Nr  | Wirtschaftszweig                                                                                                                     | Gegenwerte      | Zinsen und<br>Tilgungen | insgesamt             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|
|            |                                                                                                                                      | in Millionen DM | in Millionen DM         | in Millionen DM       |
|            |                                                                                                                                      |                 |                         |                       |
|            | Beteiligungen:                                                                                                                       |                 |                         |                       |
| 1.         | Lastenausgleichsbank (Bank für Vertriebend und Geschädigte)                                                                          |                 | _                       | 3,0                   |
| 2.         | Internationale Bank für Wiederaufbau und<br>Entwicklung (Weltbank) (im Innenverhältni<br>Anteilseigner an der Beteiligung der Bundes | S               |                         |                       |
| 3.         | republik)                                                                                                                            | . –             | 100,0<br>15,3           | 100,0<br>15,3         |
|            | -                                                                                                                                    | 3,0             | 115,3                   | 118,3                 |
| 4.         | Kreditanstalt für Wiederaufbau (Umwand                                                                                               | -               | 110,5                   | 110,0                 |
|            | lung von Krediten in Beteiligungen)                                                                                                  |                 | 90,0                    | 90,0                  |
|            | Berlin                                                                                                                               | 3,0             | 205,3                   | 208,3                 |
|            |                                                                                                                                      |                 |                         |                       |
|            | Kredite:                                                                                                                             |                 |                         |                       |
| 1.         | Landwirtschaft                                                                                                                       | ,-              | 3,5                     | 6,5                   |
| 2.         | Elektrizitätswirtschaft                                                                                                              | · ·             | 46,0                    | 161,0                 |
| 3.         | Gaswirtschaft                                                                                                                        | • •             | 3,0                     | 27,5                  |
| <b>4</b> . | Wasserwirtschaft                                                                                                                     |                 | -                       | 10,0                  |
| 5.         | Elektroindustrie                                                                                                                     | · ·             | 479,1                   | <b>7</b> 54 <b>,7</b> |
| 6.         | Maschinenindustrie                                                                                                                   |                 | 80,1                    | 1 <b>7</b> 5,9        |
| 7.         | Sonstige Industrie                                                                                                                   | . 212,4         | 332,8                   | 545,2                 |
| 8.         | Verkehr und öffentliche Betriebe                                                                                                     | 16,4            | 3,2                     | 19,6                  |
| 9.         | Nachrichtenverkehr                                                                                                                   | . 27,5          | 30,1                    | <b>57,6</b>           |
| 10.        | Schiffahrt                                                                                                                           | . 7,5           | 13,0                    | 20,5                  |
| 11.        | Baumaßnahmen                                                                                                                         | . 64,9          | 53,3                    | 118,2                 |
| 12.        | Existenzgründung                                                                                                                     | •               | 0,9                     | 0,9                   |
| 13.        | Handel                                                                                                                               |                 | 15,2                    | 27,0                  |
| 14.        | Fremdenverkehr                                                                                                                       | - •             | 21,4                    | 48.9                  |
| 15.        | Sonstige gewerbliche Wirtschaft                                                                                                      |                 | 61,9                    | 121,2                 |
| 16.        | Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegssach-<br>geschädigte                                                                              | • 55,5          | 01,0                    | ,-                    |
|            | a) Wohnungsbau                                                                                                                       | . 20,0          | 0,2                     | 20,2                  |
|            | b) Gewerbliche Wirtschaft                                                                                                            | . 3,4           | 6,8                     | 10,2                  |
| 17.        | Forschung                                                                                                                            | . 12,7          | 0,2                     | 12,9                  |
| 18.        | Auftragsfinanzierung                                                                                                                 |                 | 581,7                   | 631,7                 |
| 19.        | Betriebsmittel                                                                                                                       |                 | 24,0                    | <b>52,4</b>           |
| 20.        | Arbeitsbeschaffung                                                                                                                   |                 | 157,4                   | 427,7                 |
|            | Beteiligungen:                                                                                                                       | 1 336,0         | 1 913,8                 | 3 249,8               |
|            | <b>.</b>                                                                                                                             |                 | 24.2                    | 240                   |
| 1.         | Berliner Industriebank AG                                                                                                            |                 | 34,0                    | 34,0<br>100,7         |
| 2.         | Eigenkapitalfinanzierungsprogramm                                                                                                    | . 95,5          | 5,2                     |                       |
|            |                                                                                                                                      | 95,5            | 39,2                    | 134,7                 |
|            | Zusar                                                                                                                                | nmenstellung    |                         |                       |
| Kred       | ite:                                                                                                                                 |                 |                         |                       |
| Westd      | leutschland                                                                                                                          | . 4 058,8       | 5 654,4                 | 9 713,2               |
|            |                                                                                                                                      |                 | 1 913,8                 | 3 249,8               |
| Jorna      |                                                                                                                                      | 5 394,8         | 7 568,2                 | 12 963,0              |
| Bete       | iligungen:                                                                                                                           | 3 00 1/0        | . 555,2                 |                       |
|            | leutschland                                                                                                                          | . 3,0           | 205,3                   | 208,3                 |
| Berlin     |                                                                                                                                      | •               | 39,2                    | 134,7                 |
|            |                                                                                                                                      | 98,5            | 244,5                   | 343,0                 |
|            |                                                                                                                                      | •               | •                       |                       |

<sup>-</sup> Entwicklungshilfe -

Nach § 2 des ERP-Entwicklungshilfegesetzes vom 9. Juni 1961 können ERP-Mittel zur Gewährung von Darlehen und zur Finanzierung von Vorhaben, für die der Bund Gewährleistungen übernimmt, verwendet werden.

Bis zum 31. Dezember 1963 wurden 986,8 Millionen DM verausgabt.

2. Die in der nachstehenden Aufstellung enthaltenen Beträge stellen die Kredite dar, die von den Hauptleihinstituten bis zum 31. Dezember 1963 aus Gegenwertmitteln, Zinsen und Tilgungen sowie aus der MSA-Anleihe 1951/52 den Endkreditnehmern in den einzelnen Ländern zugesagt worden sind.

|             |                                                                                    | Gesamt-                            |                            |         |        |        | davon er | ntfallen auf | die Länder         |                         |                     |                        |          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------|--------|--------|----------|--------------|--------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|----------|
| Lfd.<br>Nr. | Wirtschaftszweig                                                                   | summe<br>der<br>Kredit-<br>zusagen | Baden-<br>Württem-<br>berg | Bayern  | Berlin | Bremen | Hamburg  | Hessen       | Nieder-<br>sachsen | Nordrhein-<br>Westfalen | Rheinland-<br>Pfalz | Schleswig-<br>Holstein | Saarland |
|             |                                                                                    |                                    |                            |         |        |        | in M     | illionen DM  |                    |                         |                     |                        |          |
| 1.          | Landwirtschaft*)                                                                   |                                    |                            |         |        |        |          |              |                    |                         |                     |                        |          |
| 2.          | Forstwirtschaft                                                                    | 627,4                              | 85,0                       | 138,0   | _      | 1,6    | 1,8      | 50,4         | 136,2              | 94,7                    | 63.5                | <b>55,0</b>            | 1,2      |
| 3.          | Fischwirtschaft (weitere Kredite sind in lfd.                                      |                                    |                            |         |        |        |          |              |                    |                         |                     |                        |          |
|             | Nr. 9 enthalten)                                                                   | 17,2                               | _                          | _       |        | 14,0   | 0,6      | _            | 0,1                | _                       | _                   | 2,5                    | _        |
| 4.          | Bergbau (einschl. Nichtkohlebergbau)                                               | 1 023,6                            | 0,4                        | 25,7    | _      | 0,1    | 28,6     | 11,9         | 36,3               | 920,6                   |                     | _                      | _        |
| 5.          | Elektrizitätswirtschaft                                                            | 1 167,1                            | 126,3                      | 279,1   | 2,0    | 6,1    | 64,7     | 10,1         | 113,4              | 467,2                   | 21.4                | 25,3                   | 51,5     |
| 6           | Gas- und Wasserwirtschaft                                                          | 967,3                              | 183,9                      | 159,2   | _      | 4,3    | 34,3     | 83,2         | 141,6              | 233,7                   | 52,4                | 60,2                   | 14.5     |
| <b>7</b> .  | Atomwirtschaft                                                                     | 59,5                               | _                          | 59,5    | _      | _      | _        | _            | _                  | <u> </u>                | <u>.</u>            |                        | _        |
| 8.          | Eisen und Stahl sowie NE-Metalle                                                   | 646,3                              | 4,0                        | 7,1     | _      | _      | 0,6      | 9,6          | 85,5               | 343.1                   | 8.8                 | 7,2                    | 180,4    |
| 9.          | Grundchemie                                                                        | 168,3                              | 8,0                        | 13,9    |        |        | 4,9      | 36,2         | 17.0               | 67.4                    | 19.5                | 1,4                    | _        |
| 10.         | Verarbeitende Industrie                                                            |                                    |                            |         |        |        |          |              | ·                  | ·                       |                     |                        |          |
|             | (einschl. Ernährungsindustrie)                                                     | 1 552,7                            | 131,6                      | 297,8   | 1,2    | 28,6   | 59,3     | 235,4        | 180,7              | 360,5                   | 62,9                | 104,3                  | 90,4     |
| 11.         | Bundesbahn                                                                         | (1 368,0)                          |                            |         |        |        |          |              |                    |                         |                     |                        |          |
|             |                                                                                    | 3,3                                | _                          |         | _      | _      | _        | _            | _                  | _                       | _                   | _                      | 3,3      |
| 12.         | Bundespost                                                                         | (312,3)                            | _                          | _       | _      | _      | _        | _            | _                  | _                       |                     |                        | _        |
| 13          | Seeschiffahrt*)                                                                    | 461,5                              | _                          | _       |        | 190,5  | 168,9    | <u>.</u>     | 0,2                | 6,1                     | _                   | 95,8                   | _        |
| 14.         | Binnenschiffahrt*)                                                                 | 72,7                               | _                          | 4,6     |        | 24,2   | 16,2     | 0,2          | 8,0                | 20,6                    | 0.6                 | 5,4                    | 0,1      |
| <b>15</b> . | See- und Binnenhäfen                                                               | 55,3                               | 2,3                        | 0,5     |        | 7,9    | 15,0     | 1,2          | 11.4               | 8.7                     | 2.7                 | 5,6                    | _        |
| 16          | Privatbahnen                                                                       | 14,8                               | 2,4                        | 0,3     | _      | 0,2    | 0,3      | 1,4          | 3,0                | 5,8                     | 0.7                 | 0.7                    |          |
| 17          | Straßenbahnen                                                                      | 69,7                               | 8,2                        | 6,5     | _      | 11,1   | 5,2      | 5,9          | 4,3                | 19,4                    | 2,3                 | 3,3                    | 3,5      |
| 18.         | Sonstiges Verkehrsgewerbe                                                          | 7,2                                | 0,3                        | 1,2     |        | 0,4    | 0.1      | 0,2          | 0,2                | 1,0                     | 0,2                 | 0,3                    | 3,3      |
| 19.         | Wohnungsbau                                                                        | 682,8                              | 62,3                       | 88,5    | _      | 6.6    | 11.6     | 52.2         | 88.7               | 276.2                   | 25.7                | 68.4                   | 2,6      |
| 20          | Handel, Handwerk, Fremdenverkehr und                                               |                                    | •                          |         |        | •      | •        | ,            | ,-                 | ,_                      | 20,                 | 00,1                   | 2,0      |
|             | sonstige gewerbliche Wirtschaft*)                                                  | 291,4                              | 24,3                       | 38,2    | 0,3    | 6,6    | 20,4     | 39,9         | 25,9               | 86,7                    | 8,6                 | 16,2                   | 24,3     |
| 21.         | Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegssachgeschädigte**) einschl. Flüchtlingssiedlung | (516,9)<br>davon                   |                            |         |        |        |          |              |                    |                         |                     | ·                      | ·        |
|             |                                                                                    | 500,1<br>zugesagt                  | 91,9                       | 114,5   | _      | 8,4    | 16,5     | 51,8         | 67,1               | 73,4                    | 32,1                | 42,6                   | 1,8      |
| 22.         | Forschung                                                                          | 0,7                                | 0,3                        | _       | _      | 0,1    | 0,1      |              | _                  | 0,1                     | _                   | 0,1                    | _        |
| 23          | Nachwuchsförderung (Fachschulen)                                                   | 26,2                               | 1,0                        | 7,8     | _      | 1,5    | _        | 4,0          | 4,0                | 1,3                     | 1,9                 | 3,0                    | 1,7      |
| 24          | Soziale Einrichtungen                                                              | 6,4                                | 1,0                        | 8,0     | _      | _      | 0,3      | 1,8          | 0,9                | 9,0                     | 0,4                 | 0,3                    | _        |
| <b>25</b> . | Reinhaltung der Luft                                                               | 1,0                                |                            | -       | _      |        | _        |              | _                  | 1,0                     |                     | _                      | _        |
| azu:        | Lfd. Nr. 11, 12, 21 (Unterschiedsbetrag)                                           | 8 422,5<br>(1 697,1)<br>10 119,6   | 733,2                      | 1 243,2 | 3,5    | 312,2  | 449,4    | 595,4        | 917.3              | 2 988,4                 | 303,7               | 497,6                  | 378,6    |

Vorstehende Beträge weichen von den Aufstellungen über die ausgezahlten Beträge ab, weil

a) es sich um Kreditzusagen handelt,

b) die Aufteilung der Wirtschaftszweige in den Monatsberichten der Hauptleihinstitute bis einschl. 1953 nach anderen Richtlinien als jetzt festgelegt erfolgte.

<sup>\*)</sup> Aufteilung erfolgte zum Teil nach dem Sitz der durchleitenden Banken, da diese Mittel als Globalkredite vergeben wurden \*\*) Weitere Kredite sind an diesen Personenkreis im Rahmen der unter 1. bis 20. aufgeführten Wirtschaftszweige zugesagt worden.

## 3. Im Rechnungsjahr 1963 sind folgende in der vorstehenden Aufstellung enthaltenen Beträge zugesagt worden:

| -           |                                                                          |                                               |                            |             |        |        | davon e | ntfallen au           | f die Lände        | 1                       |                     |                        |          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------|--------|---------|-----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|----------|
| Lfđ<br>Nr   | Wirtschaftszweig                                                         | Gesamt-<br>summe<br>der<br>Kredit-<br>zusagen | Baden-<br>Württem-<br>berg | Bayern      | Berlin | Bremen | Hamburg | Hessen<br>Millionen D | Nieder-<br>sachsen | Nordrhein-<br>Westfalen | Rheinland-<br>Pfalz | Schleswig-<br>Holstein | Saarland |
|             | 1                                                                        |                                               | I                          |             |        |        |         | - Intitioned 2        |                    |                         |                     |                        |          |
| 1.          | Kohlenbergbau                                                            | 0,7                                           | -                          |             |        | _      |         | _                     |                    | 0,7                     | _                   | -                      |          |
| 2.          | Elektrizitätswirtschaft                                                  | 18,8                                          | 6,4                        | 1,7         |        |        | 1,3     | 0,1                   | 0,3                | 8,7                     |                     | _                      | 0,3      |
| 3.          | Gas- und Wasserwirtschaft                                                | 111,4                                         | 29,3                       | 6,2         | _      | _      | 5,6     | 5,4                   | 15,7               | 36,4                    | 5,3                 | 6,8                    | 0,7      |
| 4.          | Atomwirtschaft                                                           | 36,5                                          |                            | 36,5        |        | -      |         | _                     | _                  | _                       |                     |                        | _        |
| 5.          | Eisen und Stahl sowie NE-Metalle (einschl. eisenverarbeitende Industrie) | 2,5                                           |                            | _           | _      | _      | _       | _                     | _                  | 2,5                     | _                   | _                      | <u> </u> |
| 6.          | Verarbeitende Industrie<br>(einschl Ernährungsindustrie)                 | 154,0                                         | 3,0                        | 37,0        | _      | 0,1    | 24,4    | 23,8                  | 20,2               | 24,0                    | 4,9                 | 16,2                   | 0,4      |
| <b>7</b> .  | Bundesbahn                                                               | (70,0)                                        |                            |             |        |        |         |                       |                    |                         |                     |                        |          |
| 8.          | Bundespost                                                               | (40,0)                                        |                            |             |        |        |         |                       |                    |                         |                     |                        |          |
| 9.          | Seeschiffahrt*)                                                          | 14,1                                          | _                          |             | _      | 6,0    | 3,3     | _                     |                    | _                       | _                   | 4,8                    |          |
| 10          | Binnenschiffahrt*)                                                       | 6,3                                           | _                          | _           | _      | 3,8    | 0,6     | 0,1                   |                    | 1,4                     | _                   | 0,4                    |          |
| 11          | See- und Binnenhäfen                                                     | 4,4                                           |                            |             | _      |        | 2,0     | _                     |                    |                         | _                   | 2,4                    |          |
| <b>1</b> 2. | Straßenbahnen                                                            | 3,3                                           |                            | 1,1         |        | _      | 1,8     | 0,2                   | _                  | 0,2                     | _                   | _                      | _        |
| 13.         | Wohnungsbau                                                              | 21,8                                          | 2,9                        | 2,8         | _      | 0,2    | 0,2     | 4,3                   | 2,6                | 4,7                     | 0,9                 | 1,5                    | 1,7      |
| 14          | Handel, Handwerk, Fremdenverkehr und sonstige gewerbliche Wirtschaft*)   | 18,6                                          | 3,7                        | 3,2         | _      | 0,2    | 0,6     | 1,1                   | 3,1                | 5,0                     | 0,6                 | 1,1                    | _        |
| 15.         | Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegssachgeschädigte**)                    | (55,5)<br>davon<br>38,7<br>zugesagt           | 10,8                       | <b>7</b> ,2 |        | 0,2    | 0,4     | 3,2                   | 5,9                | 5,9                     | 2,1                 | 2,5                    | 0,5      |
| 16          | Nachwuchsförderung (Fachschulen)                                         | 5,9                                           | _                          | 0,7         |        | 1,0    |         | 4,0                   | _                  | 0,2                     | _                   |                        |          |
| 17          | Reinhaltung der Luft                                                     | 1,0                                           | _                          | _           | _      | _      | _       | _                     | _                  | 1,0                     | _                   | _                      |          |
| 18          | Soziale Einrichtungen                                                    | 1,5                                           | _                          | 0,2         | _      | _      | 0,2     | 8,0                   | _                  |                         | 0,1                 | 0,2                    | _        |
| Dazu        | Lfd. Nr. 7, 8, 15 (Unterschiedsbetrag)                                   | 439,5<br>(126,8)<br>566,3                     | 56,1                       | 96,6        |        | 11,5   | 40,4    | 43,0                  | 47,8               | 90,7                    | 13,9                | 35,9                   | 3,6      |

<sup>\*)</sup> Aufteilung erfolgte zum Teil nach dem Sitz der durchleitenden Banken, da diese Mittel als Globalkredite vergeben wurden.

<sup>••)</sup> Weitere Kredite sind an diesen Personenkreis im Rahmen der unter 1. bis 15. aufgeführten Wirtschaftszweige zugesagt worden.

### II. Zuschüsse

Nach dem ERP-Verwaltungsgesetz sollen Zuschüsse nur gewährt werden, wenn sie der Förderung und dem Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft (§ 2 ERP-Verwaltungsgesetz) dienen und der Bestand des ERP-Sondervermögens in seiner Substanz nicht geschmälert wird (§ 5 Abs. 1 ERP-Verwaltungsgesetz).

1. Die nachstehende Aufstellung gibt einen Überblick über die insgesamt bis zum 31. Dezember 1963 verausgabten Beträge.

| Verwendungszweck                         | Aus Gegenwerten<br>in Millionen DM | Aus Zinsen<br>in Millionen DM | Zusammen<br>in Millionen DM |
|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Westdeutschland                          |                                    |                               |                             |
| Landwirtschaft                           | . 111,9                            | 59,2*)                        | 171,1                       |
| Forschung                                | . 30,5                             | 55,8                          | 86,3                        |
| Handel und Handwerk                      | . 4,3                              | 11,0                          | 15,3                        |
| Zonenrand- und Bundesausbaugebiete       | . –                                | 6,9                           | 6,9                         |
| Produktivitätssteigerung                 | . 13,3                             | 41,2                          | 54,5                        |
| Fremdenverkehr                           | . –                                | 0,3                           | 0,3                         |
| Геchn. Erfahrungsaustausch               | . 7,7                              | 0,1                           | 7,8                         |
| Wohnungsbau                              | . 0,5                              |                               | 0,5                         |
| Transportkosten für Liebesgaben          | . 33,6                             | 18,1 **)                      | 51,7                        |
| Dankesspende                             |                                    | 2,7                           | 2,7                         |
|                                          | 201,8                              | 195,3                         | 397,1                       |
| Berlin                                   |                                    |                               |                             |
| Wiederaufbauprogramm                     | . 442,1                            | 124,7                         | 566,8                       |
| Abdeckung des Haushaltsdefizits          | . 125,0                            | _                             | 125,0                       |
| andwirtschaft                            | . 1,6                              |                               | 1,6                         |
| Forschung                                | . 14,4                             | 20,5                          | 34,9                        |
| Absatzsteigerung                         | . 2,4                              | 1,2                           | 3,6                         |
| Transportkosten für Liebesgaben          | . –                                | 1,5                           | 1,5                         |
| Kongreßhalle                             | . –                                | 9,4                           | 9,4                         |
| Sonstige Maßnahmen                       | 5,7                                | 7,5                           | 13,2                        |
|                                          | 591,2                              | 164,8                         | 756,0                       |
| Entwicklungshilfe                        |                                    |                               |                             |
| Technische Hilfeleistung                 | . –                                | 11,2                          | 11,2                        |
| Deutsche Stiftung für Entwicklungsländer |                                    | 3,8                           | 3,8                         |
|                                          |                                    | 15,0                          | 15,0                        |

### Zusammenstellung

| Westdeutschland   | 397,1   |
|-------------------|---------|
| Berlin            | 756,0   |
| Entwicklungshilfe | 15,0    |
|                   | 1 168,1 |

<sup>\*)</sup> Davon 32,5 Millionen DM aus sonstigen Mitteln.
\*\*) Davon 0.9 Millionen DM aus sonstigen Mitteln.

|                           |                  |                            |            |         | davo   | on entfalle <b>n</b> | auf die Lä | nder               |                         |                          |          |                             | Nicht                    |
|---------------------------|------------------|----------------------------|------------|---------|--------|----------------------|------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------|
| Lfd.<br>Nr.               | Gesamt-<br>summe | Baden-<br>Würt-<br>temberg | Bayern     | Berlin  | Bremen | Hamburg              | Hessen     | Nieder-<br>sachsen | Nordrhein-<br>Westfalen | Rhein-<br>land-<br>Pfalz | Saarland | Schles-<br>wig-<br>Holstein | aufteilbare<br>Zuschüsse |
|                           | DM               | DM                         | DM         | DM      | DM     | DM                   | DM         | DM                 | DM                      | DM                       | DM       | DM                          | DM                       |
|                           |                  |                            |            |         |        |                      |            |                    |                         |                          |          |                             |                          |
| 1. Dankesspende           | 300 000,—        | _                          |            | -       |        |                      | -          | _                  | _                       | _                        | _        |                             | 300 000,—                |
| 2. Forschung              | 1 795 003,90     | 26 500,—                   | 193 353,20 | 2 500,— | _      | 203 570,—            | 193 180,—  | 962 580,94         | 90 500,—                | <b>-</b> ,               | _        |                             | 122 819,76               |
| 3. Handwerk auf dem Lande | 157,293,—        | _                          | _          |         |        | _                    |            | _                  |                         |                          |          | _                           | 15 <b>7 2</b> 93,—       |
| 4. Produktivität          | 6 421 418,07     | _                          | _          | _       |        | _                    |            | _                  | _                       |                          |          |                             | 6 421 418,07             |
| -                         | 8 673 714,97     | 26 500,—                   | 193 353,20 | 2 500,— |        | 203 570,—            | 193 180,—  | 962 580,94         | 90 500,—                | _                        |          |                             | 7 001 530,83             |

(Die aus dem Berliner Aufkommen zur Verfügung gestellten Zuschüsse sind in der vorstehenden Aufstellung nicht enthalten.)

#### III. Bürgschaften

Der Verwalter des ERP-Sondervermögens ist durch

- § 2 des Dritten Gesetzes über die Ubernahme von Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen zur Förderung der deutschen Wirtschaft vom 6. Dezember 1954 (Bundesgesetzbl. I S. 365) und
- das Gesetz zur Ergänzung des Dritten Gesetzes über die Übernahme von Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen zur Förderung der deutschen Wirtschaft (2. ERP-BürgschG) vom 17. Mai 1957 (Bundesgesetzbl. I S. 517)
- 3. § 4 des ERP-Wirtschaftsgesetzes 1964 vom 4, August 1964 (Bundesgesetzbl. II S. 916)

ermächtigt worden, Sicherheitsleistungen, Gewährleistungen und Bürgschaften bis zum Gesamtbetrage von 600 000 000 DM nach Maßgabe des § 2 des ERP-Verwaltungsgesetzes zu übernehmen.

Im Rahmen dieser Ermächtigungen werden die Bürgschaften entweder unmittelbar oder durch Rückbürgschaften gegenüber den Hauptleihinstituten (Kreditanstalt für Wiederaufbau, Lastenausgleichsbank [Bank für Vertriebene und Geschädigte]) übernommen.

Bis zum 31. Dezember 1963 sind folgende Bürgschaftsverpflichtungen eingegangen worden:

| Lfd.<br>Nr | Wirtschaftszweig                                                                   | Einzel-<br>bürgschaften | Global-<br>bürgschaften | Stand der<br>Verpflichtungen<br>am 31, 12, 1963 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| 141        | -                                                                                  | DM                      | DM                      | DM                                              |
| 1. Se      | eschiffahrt                                                                        | 49 824 390              | _                       | 17 244 549,05                                   |
|            | andwirtschaft                                                                      | 2 455 520               | 10 000 000              | 1 696 876,69                                    |
| 3. Fi      | schabsatz                                                                          | <del>-</del>            | 5 000 000               | 2 370 088,48                                    |
| de         | reditgarantiegemeinschaften<br>er mittelständischen gewerb-<br>chen Wirtschaft     | _                       | 2 470 000               | 2 041 260,38                                    |
| V          | ewerbliche Wirtschaft der<br>ertriebenen, Flüchtlinge und<br>riegssachgeschädigten | _                       | 40 000 000              | 14 606 930,45                                   |
| 6. Fr      | emdenverkehr                                                                       | 1 000 000               | _                       | 1 000 000,—                                     |
|            | orderung der Berliner<br>Virtschaft                                                | 59 366 000              | 20 000 000              | 46 064 910,—                                    |
|            | örderung der Wirtschaft<br>n Saarland                                              | 51 500 000              |                         | 51 500 000,—                                    |
|            |                                                                                    | 164 145 910             | 77 470 000              | 136 524 615,05                                  |
|            |                                                                                    | 24                      | 1 615 910               |                                                 |

Eine Inanspruchnahme aus den Bürgschaftsverpflichtungen ist bis zum Stichtage in Höhe von  $450\,751,91\,\mathrm{DM}$  erfolgt.

Zur Bildung von Haftungsfonds sind den Kreditgarantiegemeinschaften des Handwerks, Handels und Fremdenverkehrs 8 837 000 DM und des Gartenbaues 1 000 000 DM zur Verfügung gestellt worden.

Der Anteil des ERP-Sondervermögens an den bis zum 31. Dezember 1963 eingetretenen Ausfällen betrug 26 227,13 DM.

#### DRITTER TEIL

Die Anleiheerlöse aus der der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der MSA-Wirtschaftshilfe 1951/52 gewährten Anleihe von 16 900 000 \$ werden vom ERP-Sondervermögen treuhänderisch verwaltet. Nachstehende Aufstellung gibt einen Überblick über die Anleiheerlöse, über die aus den gewährten Krediten aufgekommenen Zinsen und Tilgungen sowie deren Verwendung.

#### A. Aufkommen im Rahmen der MSA-Anleihe 1951/1952 nach dem Stand vom 31. Dezember 1963

| I. MSA-Anleihe                               |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Gegenwerte aus der Anleihe von 16 900 000 \$ | <b>70</b> 980 000,— DM |
| II. Aufkommen von Zinsen und Tilgungen       |                        |
| 1. Zinsen                                    | 32 024 489,15 DM       |
| 2. Tilgungen                                 | 59 260 365,65 DM       |
|                                              | 162 264 854.80 DM      |

## B. Verwendung der Mittel nach dem Stand vom 31. Dezember 1963

| 12 696 384,19 DM |
|------------------|
| 7 444 671,35 DM  |
|                  |
| 5 400 000 DM     |
| 19 000 000 DM    |
| 10 300 000 DM    |
| 3 000 000 DM     |
| 5 000 000 DM     |
| 8 200 000 DM     |
| 40 000 000 DM    |
| 5 000 000 DM     |
| 9 000 000 DM     |
| 624 000 DM       |
| 2 000 000 DM     |
| 980 000 DM       |
| 10 000 000 DM    |
| 6 000 000 DM     |
|                  |
| 7 600 000 DM     |
| 7 983 600 DM     |
| 140 087 600 DM   |
|                  |

Anlage

## Wirtschaftsplan

## Teil I: Binnenwirtschaft

#### Ordentlicher Plan

Kapitel 1: Allgemein

Kapitel 2: Westdeutschland

Kapitel 3: Berlin

Kapitel 4: Treuhandverwaltung — Anleihe der Export-Import-Bank Washington

### Außerordentlicher Plan

Kapitel A 2: Westdeutschland

## Teil II: Entwicklungshilfe

## Ordentlicher Plan

Kapitel 5: Allgemein

Kapitel 6: Finanzierungshilfen

Kapitel 7: Liquiditätshilfe

Teil I:

| Kap.<br>Tit. | <b>Kap.</b><br>Tit. | Gegenstand                                                                                                                | Betrag<br>für | Betrag<br>für |
|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 111.         | 111.                | degenstand                                                                                                                | 1965          | 1964          |
| 1965         | 1964                |                                                                                                                           | DM<br>4       | <u>DM</u> 5   |
| 1            | 2                   | 3                                                                                                                         | 4             | 3             |
|              |                     | Ordentlicher Plan                                                                                                         |               |               |
|              |                     | Allgemein                                                                                                                 |               |               |
| 1            | 1                   | I. Einnahme                                                                                                               |               |               |
| 1            | 3                   | Entnahme aus dem Bestand des ERP-Sondervermögens (Mehraufkommen und nicht verwendete Mittel aus Vorjahren)                | 115 800 000   | 100 800 000   |
| 2            | 4                   | Einnahmen aus Veröffentlichungen                                                                                          | 1 000         | 1 000         |
| 10           | 10                  | Vermischte Einnahmen                                                                                                      | 5 000         | 5 000         |
|              |                     | Summe Einnahmen                                                                                                           | 115 806 000   | 100 811 000   |
| 1            | 1                   | II. Ausgabe                                                                                                               |               |               |
| 1            | 1                   | Kosten aus Anlaß der Einziehung von Forderungen,<br>der Durchführung von Prüfungen sowie Gerichts-<br>und ähnliche Kosten | 50 000        | 50 00         |
| 2            | 2                   | Kosten zur Durchführung von Untersuchungen, Erhebungen und Veröffentlichungen                                             | 800 000       | 300 00        |
| 3            | 3                   | Dankesspende                                                                                                              | 580 000       | 1 310 000     |
| 10           | 10                  | Vermischte Ausgaben                                                                                                       | 5 000         | 5 000         |
|              |                     | Summe Ausgaben                                                                                                            | 1 435 000     | 1 665 00      |
|              |                     | Abschluß                                                                                                                  |               |               |
|              |                     | Einnahmen                                                                                                                 | 115 806 000   | 100 811 00    |
|              |                     | Ausgaben                                                                                                                  | 1 435 000     | 1 665 00      |
|              |                     | Uberschuß                                                                                                                 | 114 371 000   | 99 146 00     |
|              |                     |                                                                                                                           |               |               |
|              |                     |                                                                                                                           |               |               |
|              |                     |                                                                                                                           |               |               |
|              |                     |                                                                                                                           |               |               |
|              |                     |                                                                                                                           |               |               |

## Binnenwirtschaft

#### Erläuterungen

6

#### I. Einnahme

#### Zu Tit. 1

Veranschlagt sind Mittel, die in den vorhergehenden Rechnungsjahren Bestandteile des ERP-Sondervermögens geworden sind, aber

- a) aus Mehreinnahmen (u. a. aus vorzeitigen Tilgungen) stammen, für die ein Verwendungszweck noch nicht vorgesehen war
- b) durch Umprogrammierungen oder Entnahmen aus Fonds für andere Verwendungszwecke zur Verfügung stehen.

Es sollen entnommen werden für:

- c) Kap. 2 Westdeutschland ...... 90 000 000 DM
- d) Kap. 3 Berlin ...... 25 800 000 DM

115 800 000 DM

Im Rahmen einer Dankesspende des deutschen Volkes für

die von den Vereinigten Staaten von Amerika in der Nachkriegszeit gewährten Hilfeleistungen werden Reise- und

Studienkosten amerikanischer Studierender in Deutschland

sowie dabei entstehende sonstige Kosten (z. B. für Tagun-

Siehe Kontengruppen 0 und 7.

#### Zu Tit. 2

Der Betrag ist geschätzt. Siehe Kontengruppe 8.

#### Zu Tit. 10

Der Betrag ist geschätzt Siehe Kontengruppe 8.

## II. Ausgabe

#### Zu Tit. 1

Die Mittel sind zur Abdeckung von Kosten und Gebühren für die Einziehung von Forderungen, für die Rechtsverfolgung und Rechtsverteidigung vorgesehen.

Ferner können im Zusammenhang mit der Gewährung von Krediten und der Übernahme von Bürgschaften Prüfungen durchgeführt werden.

Siehe Kontengruppe 8.

#### Zu Tit. 2

Für die zweckmäßige und wirksame Verwendung der Mittel des ERP-Sondervermögens können Untersuchungen, Erhebungen und Veröffentlichungen vorgenommen werden.

Aus dem Ansatz können Untersuchungen und Erhebungen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, anfinanziert werden. Siehe Kontengruppe 8.

Zu Tit. 3

gen) übernommen.

Siehe Kontengruppe 8.

Siehe Kontengruppe 8.

#### Zu Tit. 10

Der Betrag ist geschätzt.

|   |    | Ŧ |
|---|----|---|
|   | 61 |   |
| • |    |   |

|             |              |                                                                         |                       | Teil I:               |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kap.<br>Tit | Kap.<br>Tit. | Gegenstand                                                              | Betrag<br>für<br>1965 | Betrag<br>für<br>1964 |
| 1965        | 1964         | 3                                                                       | DM<br>                | 5                     |
|             |              | Westdeutschland                                                         |                       |                       |
| 2           | 2            | I. Einnahme                                                             |                       |                       |
| 1           | 1            | Erträge aus Beteiligungen                                               | 120 000               | 120 000               |
| 2           | 2            | Zinsen aus Darlehen, Bankguthaben, Wertpapieren, sonstigen Anlagen usw. | 181 000 000           | 190 000 000           |
| 3           | 3            | Tilgungen von Darlehen und sonstige Rückflüsse                          | 441 000 000           | 447 000 000           |
| 4           | 4            | Vergütungen für die Übernahme von Bürgschaften                          | 140 000               | 170 000               |
| 5           | 5            | Erlöse, Rückflüsse und Erträge aus Zuwendungen                          | 300 000               | 300 000               |
| 10          | 10           | Vermischte Einnahmen                                                    | 5 000                 | 5 000                 |
|             |              | Summe Einnahmen                                                         | 622 565 000           | 637 595 000           |
|             |              |                                                                         |                       |                       |
|             |              |                                                                         |                       |                       |
|             |              |                                                                         |                       |                       |
|             |              |                                                                         |                       |                       |
|             |              |                                                                         |                       |                       |
|             |              |                                                                         |                       |                       |
|             |              |                                                                         |                       |                       |
|             |              |                                                                         |                       |                       |
|             |              |                                                                         |                       |                       |
|             |              |                                                                         |                       |                       |

## Binnenwirts chaft

## Erläuterungen

|                                                                                                                                                                                            | 6                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zu Tit. 1                                                                                                                                                                                  | Zu Tit. 3                                                                                                                                                                                               |
| Das ERP-Sondervermögen ist beteiligt an                                                                                                                                                    | Veranschlagt sind Tilgungen:                                                                                                                                                                            |
| a) der Kreditanstalt für Wiederaufbau mit (Vgl. § 1 Abs. 3 des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Kreditanstalt für Wiederaufbau vom 16. August 1961 — Bundesgesetzbl. I S. 1339) | a) durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau b) durch die Lastenausgleichsbank (Bank für Vertriebene und Geschädigte) 26 000 000 DM c) durch die Berliner Industriebank AG 2 000 000 DM d) Mehreinnahmen |
| b) der Lastenausgleichsbank (Bank für Vertriebene und Geschädigte) mit 3 000 000 DM  (Vgl. § 2 des Gesetzes über die Lasten-                                                               | 441 000 000 DM                                                                                                                                                                                          |
| ausgleichsbank — Bank für Vertriebene<br>und Geschädigte — vom 28. Oktober 1954                                                                                                            | Zu d)                                                                                                                                                                                                   |
| —Bundesgesetzbl. I S. 293)                                                                                                                                                                 | Erfahrungsgemäß fallen durch vorzeitige Tilgungen und son-                                                                                                                                              |
| Mittelbar ist das ERP-Sondervermögen be-<br>teiligt an                                                                                                                                     | stige Rückflüsse Mehreinnahmen an, die mit 10 000 000 DM geschätzt sind.                                                                                                                                |
| c) der Weltbank mit 100 000 000 DM                                                                                                                                                         | Siehe Kontengruppe 7.                                                                                                                                                                                   |
| d) der Internationalen Finanz-Corporation mit                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |
| Im Rechnungsjahr 1965 wird mit einer Gewinnbeteiligung                                                                                                                                     | Zu Tit. 4                                                                                                                                                                                               |
| bei der Lastenausgleichsbank gerechnet.<br>Siehe Kontengruppe 8.                                                                                                                           | Für die Übernahme von Bürgschaften durch das ERP-Sondervermögen wird grundsätzlich eine Vergütung erhoben.                                                                                              |
| •                                                                                                                                                                                          | Siehe Kontengruppe 8.                                                                                                                                                                                   |
| Zu Tit. 2                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |
| Veranschlagt sind Zinsen:                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |
| a) von der Kreditanstalt für Wiederaufbau 160 000 000 DM                                                                                                                                   | Zu Tit. 5                                                                                                                                                                                               |
| b) von der Lastenausgleichsbank (Bank für Vertriebene und Geschädigte) 6 200 000 DM                                                                                                        | Die Empfänger von ERP-Zuschüssen sind verpflichtet, Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbar oder entbehrlich gewordener                                                                                      |
| c) von der Berliner Industriebank AG 200 000 DM                                                                                                                                            | Geräte, Ausstattungsgegenstände u. dgl. sowie Reingewinne<br>aus der Verwertung von Forschungsergebnissen (Lizenz-                                                                                      |
| d) aus Bankguthaben, Wertpapieren, son-<br>stigen Anlagen usw 9 600 000 DM                                                                                                                 | gebühren usw.) an das ERP-Sondervermögen abzuführen.                                                                                                                                                    |
| e) Mehreinnahmen                                                                                                                                                                           | Siehe Kontengruppe 8.                                                                                                                                                                                   |
| 181 000 000 DM                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                       |
| Zu e)                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |
| Erfahrungsgemäß fallen im Laufe des Rechnungsjahres                                                                                                                                        | Zu Tit. 10                                                                                                                                                                                              |
| Mehreinnahmen an, die mit 5 000 000 DM geschätzt sind.                                                                                                                                     | Der Betrag ist geschätzt.                                                                                                                                                                               |
| Siehe Kontengruppe 8.                                                                                                                                                                      | Siehe Kontengruppe 8.                                                                                                                                                                                   |

Teil I:

|             |                     |                                                                                                                                                                                                            |                       | Teil I:               |
|-------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kap.<br>Tit | <b>Kap.</b><br>Tit. | Gegenstand                                                                                                                                                                                                 | Betrag<br>für<br>1965 | Betrag<br>für<br>1964 |
| 1965        | 1964                |                                                                                                                                                                                                            | DM                    | DM                    |
| 1           | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                          | 4                     | 5                     |
| 2           | 2                   | II. Ausgabe                                                                                                                                                                                                |                       |                       |
|             |                     | In Abweichung von den allgemeinen ERP-Konditionen dürfen Finanzierungshilfen zu erleichterten Bedingungen gewährt werden, sofern der Förderungszweck nur durch derartige Bedingungen erreicht werden kann. |                       |                       |
| 1           | 1                   | Förderungsmaßnahmen für die Land-, Forst- und Fischwirtschaft                                                                                                                                              | _                     |                       |
| 2           | 2                   | Förderungsmaßnahmen für den Bergbau                                                                                                                                                                        |                       |                       |
| 3           | 3                   | Förderungsmaßnahmen für die Energie- und Wasser-<br>wirtschaft                                                                                                                                             | 107 000 000           | 81 000 000            |
| 4           | 4                   | Förderungsmaßnahmen für die Eisen- und Stahl- sowie sonstige Grundstoffindustrie                                                                                                                           | _                     |                       |
| 5           | 5                   | Förderungsmaßnahmen für die verarbeitende Industrie Bindungsermächtigung: Bis zur Höhe von 60 000 000 DM                                                                                                   | 65 000 000            | 50 000 000            |
| 6           | 6                   | Förderungsmaßnahmen für die Verkehrswirtschaft Bindungsermächtigung: Bis zur Höhe von 35 000 000 DM                                                                                                        | 31 000 000            | 56 000 000            |
|             |                     |                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |
|             |                     |                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |
|             |                     |                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |
|             |                     |                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |
|             |                     |                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |
|             |                     |                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |
|             |                     |                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |
|             |                     |                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |
|             |                     |                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |

## Binnenwirtschaft - Westdeutschland -

#### Erläuterungen

ß

#### Zu Kap. 2

Durch Inanspruchnahme von Bindungsermächtigungen sind bzw. werden gebunden bei

|      |                             | Re   | chnungs  | jahr    |
|------|-----------------------------|------|----------|---------|
| Tit. | Zweckbestimmung             | 1965 | 1966     | 1967/68 |
|      |                             | in l | Millione | n DM    |
| 3    | Atomwirtschaft              | 25   | 25       | 50      |
| 5    | Verarbeitende Industrie     | 45   | 45       | 50      |
|      |                             | _    | 30 *)    | 30 *)   |
| 6    | Verkehrswirtschaft          | 8    | 7        |         |
|      |                             | _    | 20*)     | 15 *)   |
| 30   | Auftragsfinanzierung Berlin | 20   | 20       |         |
|      | · ·                         |      | 20 *)    | 20*)    |
|      | Zonenrandgebiet             |      | 100*)    | 100*)   |
|      |                             | 98   | 267      | 265     |

<sup>\*)</sup> Im ERP-Wirtschaftsplan 1965 enthalten.

Die Grundsätze für raumbedeutsame Maßnahmen des Bundes und ihre Koordinierung (Bundesanzeiger Nr. 146 vom 4. August 1962) sind zu beachten.

#### Zonenrandgebiet

Zur verstärkten Forderung des Zonenrandgebietes sollen im Rahmen eines mehrjährigen Programms jährlich 100 000 000 DM bereitgestellt werden. Im Rechnungsjahr 1965 soll dieser Betrag aus den Ansätzen der Tit. 3, 7 und 8 zur Verfügung gestellt werden. Zur kontinuierlichen Fortführung der Maßnahmen, insbesondere der Projekte, die sich über mehrere Jahre erstrecken, ist bei Kap. 2 Tit. 30 eine Bindungsermächtigung von 200 000 000 DM auf das Aufkommen der Rechnungsjahre 1966 und 1967 vorgesehen.

Von den Erläuterungen bei den angegebenen Titeln kann abgewichen werden, sofern es der Förderungszweck erfordert.

#### Zu Tit. 3

Veranschlagt sind:

| Kredite für |
|-------------|
|-------------|

|  | Wasserwirtschaft | 72 000 000 DM<br>35 000 000 DM |
|--|------------------|--------------------------------|
|  |                  | 107 000 000 DM                 |

#### Zu a)

Die veranschlagten Mittel sind zur Finanzierung vordringlicher Investitionen in Schwerpunkten zum Schutze der Gewässer gegen Verunreinigung vorgesehen. Bis zu 10 000 000 DM sollen außerhalb der Schwerpunkte verwendet werden. Weitere 3 000 000 DM sind bei Kap. 4 Tit. 2 vorgesehen.

Die Weiterfinanzierung von Projekten, die sich über mehrere Jahre erstrecken, ist in Aussicht genommen.

Aus dem veranschlagten Betrage sollen Mittel zur verstärkten Förderung des Zonenrandgebietes bereitgestellt werden. (Vgl. Erläuterungen "Zu Kap. 2")

#### Zu b)

Zur Teilfinanzierung der Kernkraftwerke in Obrigheim/ Neckar und Lingen/Emsland sollen vom ERP-Sondervermögen 100 000 000 DM in den Rechnungsjahren 1965 bis 1968 als Kredite zur Verfügung gestellt werden. Auf Grund einer Bindungsermächtigung im ERP-Wirtschaftsplan 1964 sind die Kredite zugesagt worden. Im Rechnungsjahr 1964 werden hierauf 25 000 000 DM als 1. Rate bereitgestellt. 10 000 000 DM sollen dem Kernkraftwerk Lingen für die anteilige Finanzierung von Aufträgen nach Berlin als Kredite gegeben werden

Siehe Kontengruppe 3.

#### Zu Tit. 5

Zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit deutscher Schiffswerften, die durch Maßnahmen anderer Länder beeinträchtigt ist, sind Kredite in Höhe von 228 000 000 DM zugesagt worden. Die Zusagen wurden bis 1964 mit 88 000 000 DM erfüllt. Für 1965 sind 45 000 000 DM vorgesehen. Der Restbetrag von 95 000 000 DM muß in den nächsten Rechnungsjahren bereitgestellt werden.

Im Rechnungsjahr 1965 sollen weitere 80 000 000 DM zur Finanzierung ausländischer Schiffbauaufträge zur Verfügung gestellt werden.

#### Bindungsermächtigung:

Um eine vertragliche Zusage auf den Betrag von 80 000 000 DM im Rechnungsjahr 1965 erteilen zu können, ist eine Bindungsermächtigung in Höhe von 60 000 000 DM auf das Aufkommen der Rechnungsjahre 1966 und 1967 erforderlich.

Für Vorhaben der verarbeitenden gewerblichen Wirtschaft stehen Mittel bei Kap. 2 Tit. 8 zur Verfügung.

Siehe Kontengruppe 3.

#### Zu Tit. 6

Veranschlagt sind:

| K rc | edite | 111 c | r |
|------|-------|-------|---|
|      |       |       |   |

| a) die Seehafenbetriebe | 10 000 000 DM |
|-------------------------|---------------|
| b) die Binnenschiffahrt | 3 000 000 DM  |
| c) die Verkehrsbetriebe | 5 000 000 DM  |
| d) die Seeschiffahrt    | 13 000 000 DM |
| ·                       | 31 000 000 DM |

#### Zu a)

Der veranschlagte Betrag dient zur Finanzierung eines sich über mehrere Jahre erstreckenden Programms zum Ausbau und zur Rationalisierung der Seehafenbetriebe, damit diese sich der internationalen Wettbewerbslage anpassen können.

#### Zu b)

Der Betrag dient zur Finanzierung von Rationalisierungsund Modernisierungsmaßnahmen an Schiffen der mittelständischen Binnenschiffahrt (Partikuliere).

#### Zu c)

Für Rationalisierungs- und Modernisierungsmaßnahmen in Betrieben des öffentlichen Personennahverkehrs sind seit 1955 64 000 000 DM bereitgestellt worden. Der veranschlagte Betrag soll für die gleichen Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden und ist für die anteilige Finanzierung von Aufträgen nach Berlin bestimmt.

#### Zu d)

Zur Modernisierung der deutschen Handelsflotte sind im Rechnungsjahr 1964 8 000 000 DM aus dem Aufkommen 1965 zugesagt worden.

Im Rechnungsjahr 1965 sollen weitere 40 000 000 DM für den gleichen Verwendungszweck zur Verfügung gestellt werden, von denen 30 000 000 DM ggf. auch im Rahmen von Tit. 5 eingesetzt werden können.

#### Bindungsermächtigung:

Um eine vertragliche Zusage auf den Gesamtbetrag von 40 000 000 DM im Rechnungsjahr 1965 erteilen zu können, ist eine Bindungsermächtigung in Höhe von 35 000 000 DM auf das Aufkommen der Rechnungsjahre 1966 und 1967 erforderlich

Siehe Kontengruppe 3.

Teil I:

| <del></del> |                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | Teil I:               |
|-------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kap.<br>Tit | <b>Kap</b> .<br>Tit | Gegenstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Betrag<br>für<br>1965 | Betrag<br>für<br>1964 |
| 1965        | 1964                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DM                    | ĎМ                    |
| 1           | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                     | 5                     |
| (2)         | (2)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |
| 7           | 7                   | Förderungsmaßnahmen für den Wohnungsbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 650 000            | 650 000               |
| 8           | 8                   | Förderungsmaßnahmen für die sonstige gewerbliche Wirtschaft  Aus diesen Mitteln können Ausgaben bei Tit. 5 bis zur Höhe von 173 000 000 DM gedeckt werden.  Die für die gewerbliche Wirtschaft der Vertriebenen, Flüchtlinge und Kriegssachgeschädigten veranschlagten Mittel dürfen bis zur Verausgabung für den vorgesehenen Verwendungszweck als Liquiditätshilfen für die Gewährung von Betriebsmittelkrediten zugunsten von Vertriebenen, Flüchtlingen und Kriegssachgeschädigten eingesetzt werden.  Die für die Kreditgarantiegemeinschaften der mittelständischen gewerblichen Wirtschaft veranschlagten Mittel dürfen bis zur Verausgabung für den vorgesehenen Verwendungszweck noch zu gründenden Bundeskreditgarantie- | 216 000 000           | 199 000 000*)         |
| 9           | 9                   | gemeinschaften überlassen werden.  Förderungsmaßnahmen für die Forschung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300 000               | 300 000               |
| 10          | 10                  | Maßnahmen zur Förderung des Erfahrungsaustausches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 250 000               | 400 000               |
|             |                     | ') Ansatz 1964: 199 400 000 1965 aufgeteilt: Kap. 2 Tit. 8 199 000 000 Kap. 2 Tit. 12 400 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |

## Binnenwirtschaft - Westdeutschland -

#### Erläuterungen

6

#### Zu Tit. 7

Im Rahmen der verstärkten Förderung des Zonenrandgebietes sollen 10 000 000 DM für die Förderung des Althausbesitzes zur Verfügung gestellt werden (vgl. Erläuterungen "Zu Kap. 2").

Der Kreditanstalt für Wiederaufbau ist im Rechnungsjahr 1950 zugesagt worden, daß zur Deckung der Tilgungsraten ihrer 3½prozentigen Wohnungsbauanleihe von 1949 bis zu 7 000 000 DM aus dem ERP-Sondervermögen in Jahresraten zur Verfügung gestellt werden um damit eine Verlängerung der Laufzeit der aus den Anleihemitteln gewährten Wohnungsbaukredite auf 38 Jahre zu ermöglichen. Bis zum Rechnungsjahr 1964 wurden hierauf 5 569 800 DM gezahlt. Für 1965 sind 650 000 DM veranschlagt.

Siehe Kontengruppe 3.

#### Zu Tit. 8

Veranschlagt sind:

| Kredite für                                                                                      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| a) die mittelständische gewerbliche Wirtschaft                                                   | 148 000 000 DM |
| b) die gewerbliche Wirtschaft der Ver-<br>triebenen, Flüchtlinge und Kriegssach-<br>geschädigten | 41 000 000 DM  |
| c) die Kreditgarantiegemeinschaften der<br>mittelständischen gewerblichen Wirt-<br>schaft        | 2 000 000 DM   |
| d) die gewerbliche Wirtschaft für Anpas-<br>sungs- und Umstellungsmaßnahmen                      | 25 000 000 DM  |

Ferner sind zur Förderung des Mittelstandes veranschlagt bei

| _                              |               |
|--------------------------------|---------------|
| Kap. 2 Tit. 6 — Partikuliere   | 3 000 000 DM  |
| Kap. 2 Tit. 11 — Produktivität | 10 000 000 DM |
| Kap. 4 Tit. 2 — Freie Berufe   | 2 000 000 DM  |

Aus den veranschlagten Beträgen sollen Mittel zur verstärkten Förderung des Zonenrandgebietes bereitgestellt werden. (Vgl. Erläuterungen "Zu Kap. 2")

#### Zu a)

Zur Fortführung der Förderung

- aa) kleiner und mittlerer Unternehmen des Handwerks, des Handels und des Beherbergungsgewerbes
- bb) des Kleingewerbes
- cc) kleiner Industrieunternehmen sowie
- dd) der mittleren verarbeitenden Industrie sollen Kredite bereitgestellt werden:
- in den Zonenrand- und Bundesausbaugebieten, in zentralen Orten sowie in kleinbäuerlichen und schwachstrukturierten Gebieten für den Auf- und Ausbau, die Rationalisierung und Modernisierung der Betriebe;
- zur Gründung selbständiger Existenzen durch Nachwuchskräfte sowie zur Errichtung von Betrieben in neuen Wohnsiedlungen und neu geordneten Stadtkernen. (Unter diese Maßnahmen fallen nicht die bei cc) und dd) aufgeführten Unternehmen).

#### Zu b)

Vorgesehen sind:

aa) für die Gewährung von Krediten zur Finanzierung von Rationalisierungs-, Modernisierungs- und Umstellungsmaßnahmen sowie zum Auf- und Ausbau kleinerer und mittlerer Unternehmen solcher Vertriebenen, Sowjetzonenflüchtlinge, Kriegssachgeschädigten und Evakuierten, die infolge der
erlittenen Kriegs- und Kriegsfolgeschäden noch der Zuführung von
Krediten aus öffentlichen Mitteln zu
erleichterten Zins-, Tilgungs- und
Sicherungsbedingungen bedürfen ....

40 000 000 DM

bb) für die Gewährung von Krediten an nichtdeutsche Flüchtlinge und Verschleppte zum Aufbau von selbständigen Existenzen ............

1 000 000 DM 41 000 000 DM

## Zu c)

Aus den veranschlagten Mitteln sollen Kredite zur Bildung von Haftungsfonds für noch zu gründende Kreditgarantiegemeinschaften oder, soweit erforderlich, auch zur Erhöhung von Haftungsfonds bereits bestehender Kreditgarantiegemeinschaften der mittelständischen gewerblichen Wirtschaft gewährt werden.

Die durch die vorzeitige Bereitstellung der Mittel erzielten Zinseinnahmen haben die Bundeskreditgarantiegemeinschaften zur Deckung ihrer Anlaufkosten zu verwenden.

#### Zu d

216 000 000 DM

Die Kredite sollen zur Finanzierung von Investitionen, die der Anpassung oder Umstellung des Produktionsprogramms von Betrieben der gewerblichen Wirtschaft dienen, verwendet werden. Diese Betriebe müssen einem Produktionszweig angehören, der infolge des internationalen Wettbewerbs wesentlichen Strukturänderungen unterliegt. In Ausnahmefällen können Kredite auch zum Erwerb von Beteiligungen gewährt werden.

Kleine und mittlere Unternehmen sollen bevorzugt berücksichtigt werden.

Siehe Kontengruppe 3.

#### Zu Tit. 9

Im Rahmen des Betrages von 300 000 DM werden den Fachressorts Mittel zur Finanzierung von Forschungsvorhaben in der Höhe der Einnahmen, die aus dem Verkauf unbrauchbar oder entbehrlich gewordener Geräte usw. angefallen sind, zur Verfügung gestellt (vgl. Kap. 2 Tit. 5 der Einnahmen).

Siehe Kontengruppe 8.

#### Zu Tit. 10

Die Mittel sollen der Carl-Duisberg-Gesellschaft für Nachwuchsförderung e.V. als Darlehen zur Verfügung gestellt werden, damit die Gesellschaft ihrerseits Darlehen an deutsche Praktikanten und Werkstudenten, die sich zu Ausbildungszwecken in den OECD-Ländern aufhalten, gewähren kann.

Siehe Kontengruppe 3.

|                     |                     |                                                                                                                                                                                                      |                       | Teil I:               |
|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Kap.</b><br>Tit. | <b>Kap.</b><br>Tit. | Gegenstand                                                                                                                                                                                           | Betrag<br>für<br>1965 | Betrag<br>für<br>1964 |
| 1965                | 1964 .              |                                                                                                                                                                                                      | DM                    | DM                    |
| 1                   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                    |                       | 5                     |
| (2)                 | (2)                 |                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |
| 11                  | 11                  | Maßnahmen zur Förderung der Produktivität                                                                                                                                                            | 10 000 000            | 10 000 000            |
| 12                  | _                   | Maßnahmen zur Förderung der Saarwirtschaft  Die Mittel können, wenn sie für die Saarwirtschaft nicht in Anspruch genommen werden, auch für andere Problemgebiete Westdeutschlands eingesetzt werden. | 30 400 000            | 400 000*)             |
|                     |                     |                                                                                                                                                                                                      | 45,000,000            | 5 000 000             |
| 14                  | 14                  | Maßnahmen zur Förderung der Reinhaltung der Luft                                                                                                                                                     | 15 000 000            | 5 000 000             |
|                     |                     | *) 1964 im Ansatz von Kap. 2 Tit. 8 enthalten.                                                                                                                                                       |                       |                       |
|                     |                     |                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |
|                     |                     |                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |
|                     | ,                   |                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |
|                     |                     |                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |
|                     |                     |                                                                                                                                                                                                      |                       | ,                     |
|                     |                     |                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |
|                     |                     |                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |
|                     |                     |                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |
|                     |                     |                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |
|                     |                     |                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |
|                     |                     |                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |
|                     |                     |                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |
|                     |                     |                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |
|                     |                     |                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |
|                     |                     |                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |
|                     |                     |                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |
|                     |                     |                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |
|                     |                     |                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |
|                     | l                   | 1                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |

## Binnenwirtschaft - Westdeutschland -

#### Erläuterungen

6

#### Zu Tit. 11

Die Zuschüsse sind vorgesehen für die Finanzierung

a) des Rationalisierungskuratoriums der deutschen Wirtschaft (Haushalt) .....

5 100 000 DM

b) von Maßnahmen von gesamtwirtschaftlicher oder überbetrieblicher Bedeutung

4 900 000 DM

10 000 000 DM

Im Rahmen eines im Rechnungsjahr 1963 begonnenen mehrjährigen Programms sollen Produktivitätsmaßnahmen gesamtwirtschaftlicher oder überbetrieblicher Bedeutung besonders im Hinblick auf den Gemeinsamen Markt durchgeführt werden

Für die mittelständische gewerbliche Wirtschaft ergeben sich in diesem Zusammenhang u. a. folgende Schwerpunktaufgaben:

 a) Förderung der überbetrieblichen Gemeinschaftsarbeit

Untersuchungen über

- 1. Rationelle Erkundung des EWG-Marktes,
- 2. Methoden und Voraussetzungen internationaler Betriebsvergleiche,
- Methoden der Gemeinschaftsarbeit in Beschaffung und Vertrieb.
- Methoden der Gemeinschaftsarbeit auf dem Gebiet der Typenbeschränkung und Normung.
- b) Methodische Erarbeitung und praxisnahe Aufbereitung neuer Rationalisierungsmöglichkeiten

Erarbeitung von Rationalisierungsgrundsätzen der Unternehmensführung.

- c) Förderung der Betriebsberatung
  - 1. Betriebsberatung für kleine und mittlere Unternehmen
  - 2. Aus- und Fortbildung von Beratern für den Handel, das Handwerk sowie von freiberuflichen Beratern.
- d) Weiterbildung von Führungskräften
  - Erstellung von Lehrgangsmaterial und Ausbildungsunterlagen,
  - 2. Heran- und Weiterbildung qualifizierter Lehrkräfte,
  - ${\bf 3.} \ \ {\bf Fachliche} \ \ {\bf Weiterbildung} \ \ {\bf von} \ \ {\bf lngenieuren}.$

Projekte, die sich über mehrere Jahre erstrecken, sollen im laufenden Rechnungsjahr anfinanziert werden Die Weiterfinanzierung in den späteren Rechnungsjahren ist in Aussicht genommen.

Dieses Produktivitätszuschußprogramm erstreckt sich auch auf Berlin.

Siehe Kontengruppe 8.

#### Zu Tit. 12

Veranschlagt sind:

Kredite für

Zuschüsse für

b) die Absatzförderung saarländischer Erzeugnisse ......

400 000 DM 30 400 000 DM

7.11 a)

Die Mittel sind für die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur des Saarlandes vorgesehen. Sie können auch für andere Problemgebiete Westdeutschlands eingesetzt werden.

Zub)

Die veranschlagten Mittel dienen wie in den vergangenen Rechnungsjahren der Förderung des Absatzes saarlandischer Erzeugnisse in das Bundesgebiet und in das Ausland.

Für diesen Zweck wurden bisher 3 800 000 DM bereitgestellt. Siehe Kontengruppen 3 und 8.

#### Zu Tit. 14

Die Verunreinigung der Luft durch Stoffe gas- und staubförmiger Art hat in vielen Fällen erhebliche nachteilige Einwirkungen auf die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen sowie auf Sachgüter aller Art ausgeübt.

Um den Bau von Anlagen zur Reinhaltung der Luft zu fördern, sollen Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft Kredite zur Verfügung gestellt werden.

Siehe Kontengruppe 3

Teil I:

|              |                     |                                                                       |                       | Teil I:               |
|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kap.<br>Tit. | <b>Kap.</b><br>Tit. | Gegenstand                                                            | Betrag<br>für<br>1965 | Betrag<br>für<br>1964 |
| 1965         | 1964                |                                                                       | DM                    | DM                    |
| 1            | 2                   | 3                                                                     | 4                     | 5                     |
|              |                     |                                                                       |                       |                       |
| (2)          | (2)                 |                                                                       |                       |                       |
| 22           | 22                  | Inanspruchnahme aus Gewährleistungs- und Bürg-<br>schaftsverträgen    | 1 500 000             | 1 000 000             |
| 26           | 26                  | Erstattung von Verwaltungskosten                                      | 1 000                 | 5 000                 |
| 30           | 30                  | Wirtschaftliche Förderungsmaßnahmen aller Art                         | 53 200 000            | 58 445 000            |
|              |                     | Bindungsermächtigung: Bis zur Höhe von 240 000 000 DM.                |                       |                       |
|              |                     | Die Mittel des Titels sind mit denen der Tit. 1 bis 14 deckungsfähig. |                       |                       |
| 40           | 40                  | Vermischte Ausgaben                                                   | 5 000                 | 5 000                 |
|              |                     | Summe Ausgaben                                                        | 540 306 000           | 462 205 000           |
|              |                     |                                                                       |                       |                       |
|              |                     | Abschluß                                                              |                       |                       |
|              |                     | Einnahmen                                                             | 622 565 000           | 637 595 000           |
|              |                     | Ausgaben                                                              | 540 306 000           | 462 205 000           |
|              |                     | Überschuß                                                             | 82 259 000            | 175 390 000           |
|              |                     |                                                                       |                       |                       |
|              |                     |                                                                       |                       |                       |
|              |                     |                                                                       |                       |                       |
|              |                     |                                                                       |                       |                       |
|              |                     |                                                                       |                       |                       |
|              |                     |                                                                       |                       |                       |
|              |                     |                                                                       |                       |                       |
|              |                     |                                                                       |                       |                       |
|              |                     |                                                                       |                       |                       |
|              |                     |                                                                       |                       |                       |
|              |                     |                                                                       | 1                     |                       |

# Binnenwirtschaft - Westdeutschland -

#### Erläuterungen

6

#### Zu Tit. 22

#### Nach

- § 2 des Dritten Gesetzes über die Ubernahme von Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen zur Förderung der deutschen Wirtschaft vom 6. Dezember 1954 (Bundesgesetzbl. I S. 365),
- dem Gesetz zur Ergänzung des Dritten Gesetzes über die Ubernahme von Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen zur Förderung der deutschen Wirtschaft vom 17. Mai 1957 (Bundesgesetzbl. I S. 517) und
- 3. § 4 des ERP-Wirtschaftsplangesetzes 1964 vom 4. August 1964 (Bundesgesetzbl. II S. 916)

dürfen Sicherheitsleistungen, Gewährleistungen und Bürgschaften bis zum Gesamtbetrage von 600 000 000 DM zu Lasten des ERP-Sondervermögens übernommen werden. Die veranschlagten Mittel sind zur Deckung etwaiger Inanspruchnahmen des ERP-Sondervermögens aus solchen Verträgen vorgesehen (vgl auch Kap. 3 Tit. 22 der Ausgabe). Siehe Kontengruppe 8.

#### Zu Tit. 26

Auf Grund der in den Erläuterungen zu Kap. 2 Tit. 22 aufgeführten Gesetze haben die Hauptleihinstitute im Auftrage und für Rechnung des ERP-Sondervermögens Bürgschaften übernommen.

Die Zahlung einer Bearbeitungsgebühr an die Hauptleihinstitute ist dann erforderlich, wenn das ERP-Sondervermögen aus seiner Bürgschaft in Anspruch genommen wird und den Hauptleihinstituten die Weiterverfolgung der auf das ERP-Sondervermögen übergegangenen Forderungen übertragen worden ist.

Die Lastenausgleichsbank (Bank für Vertriebene und Geschädigte) verwaltet für das ERP-Sondervermögen Lastenausgleichsansprüche auf Grund des Rundschreibens des Bundesausgleichsamts vom 21 September 1960 (Mtbl. BAA S. 323) zur Änderung des Auszahlungszusage-Rundschreibens vom 26 März 1959 (Mtbl. BAA S. 235). Hierfür erhält sie eine Bearbeitungsgebühr.

Siehe Kontengruppe 8.

#### Zu Tit. 30

Von dem veranschlagten Betrag von 53 200 000 DM sind 25 000 000 DM für die anteilige Finanzierung von Aufträgen aus Westdeutschland an Berliner Unternehmen vorgesehen. Weiter sind u.a. Mittel veranschlagt, die infolge Umprogrammierungen bei anderen als ursprünglich vorgesehenen Titeln verausgabt werden müssen. Aus diesen Mitteln können in Ausnahmefällen im Rahmen des § 5 Abs. 2 ERPVerwGes auch verlorene Zuschüsse gewährt werden.

Eine Aufteilung des Betrages von 53 200 000 DM auf die einzelnen Wirtschaftsbereiche ist erst nach Festlegung der Verwendungszwecke möglich.

Bindungsermächtigung:

Um der Berliner Wirtschaft die Hereinnahme weiterer Aufträge zu ermöglichen, ist es notwendig, vertragliche Bindungen auf das Aufkommen der Rechnungsjahre 1966 und 1967 bis zur Höhe von 40 000 000 DM einzugehen.

Wegen der Bindungsermächtigung von 200 000 000 DM vgl. Erläuterungen "Zu Kap. 2" — Zonenrandgebiet —. Siehe Kontengruppen 2, 3 und 8.

#### Zu Tit. 40

Der Betrag ist geschätzt. Siehe Kontengruppe 8.

| $\overline{}$ |   | ٠ | • | - |
|---------------|---|---|---|---|
| - 1           | Δ | 1 | 1 |   |
|               |   |   |   |   |

|             | <del> </del> |                                                                                                      | 1                     | Teil                  |
|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kap.<br>Tit | Kap.<br>Tit  | Gegenstand                                                                                           | Betrag<br>für<br>1965 | Betrag<br>für<br>1964 |
| 1965        | 1964         |                                                                                                      | DM                    | DM                    |
| 1           | 2            | 3                                                                                                    | 4                     | 5                     |
| Ē           |              | Danka                                                                                                |                       |                       |
|             |              | Berlin                                                                                               |                       |                       |
| 3           | 3            | I. Einnahme                                                                                          |                       |                       |
| 1           | 1            | Erträge aus Beteiligungen                                                                            | 1 785 000             | 1 785 000             |
| 2           | 2            | Zinsen aus Darlehen, Bankguthaben, Wertpapieren, sonstigen Anlagen usw.                              | 48 720 000            | 47 021 000            |
| 3           | 3            | Zinsen aus Darlehen, über deren Verwendung vertragliche Bindungen bestehen                           | 2 315 000             | 2 852 000             |
| 4           | 4            | Tilgungen von Darlehen und sonstige Rückflüsse                                                       | 206 310 000           | 179 795 000           |
| 5           | 5            | Tilgungen von Darlehen, über deren Verwendung vertragliche Bindungen bestehen                        | 9 020 000             | 12 180 000            |
| 6           | 6            | Ablösungen, Erträge und sonstige Einnahmen aus der Eigenkapitalfinanzierung                          | 10 250 000            | 9 250 000             |
| 7           | 7            | Liquiditätshilfen                                                                                    |                       |                       |
|             |              | a) Entnahme aus dem Bestand (nicht verwendete Mittel)                                                | _                     | 70 000 000            |
|             |              | b) Rückflüsse  Die Mittel sind zur Deckung der bei Kap. 3 Tit. 5b) veranschlagten Ausgaben bestimmt. | _                     | <del></del>           |
| 8           | 8            | Vergütungen für die Übernahme von Bürgschaften                                                       | 10 000                | 10 000                |
| 9           | 9            | Erlöse, Rückflüsse und Erträge aus Zuwendungen                                                       | 10 000                | 10 000                |
| 20          | 20           | Vermischte Einnahmen                                                                                 | 5 000                 | 5 000                 |
|             |              | Summe Einnahmen                                                                                      | 278 425 000           | 322 908 000           |
|             |              |                                                                                                      |                       |                       |
|             |              |                                                                                                      |                       |                       |
|             |              |                                                                                                      |                       |                       |
|             |              |                                                                                                      |                       |                       |
|             |              |                                                                                                      |                       |                       |
|             |              |                                                                                                      |                       |                       |

## Binnenwirtschaft

## Erläuterungen

6

#### Zu Tit. 1

Das ERP-Sondervermögen ist an der Berliner Industriebank AG. mit 34 000 000 DM beteiligt. Wie im vergangenen Jahr wird mit der Ausschüttung einer Dividende gerechnet.

Wegen der Erträge aus Beteiligungen im Rahmen des Eigenkapitalfinanzierungsprogramms vgl. Tit. 6 der Einnahme. Siehe Kontengruppe 8.

#### Zu Tit. 2

| Ve | ranschlagt sind Zinsen:                                                |               |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| a) | von der Berliner Industriebank AG                                      | 23 800 000 DM |
| b) | von der Lastenausgleichsbank (Bank für<br>Vertriebene und Geschädigte) | 6 000 DM      |
| c) | von der Kreditanstalt für Wiederaufbau                                 | 10 730 000 DM |
| d) | vom Land Berlin                                                        | 3 900 000 DM  |
| e) | von der Deutschen Bundesbahn                                           | 305 000 DM    |
| f) | von der Deutschen Bundespost                                           | 979 000 DM    |
| g) | aus Bankguthaben, Wertpapieren, son-                                   |               |
| ٥, | stigen Anlagen usw                                                     | 4 000 000 DM  |
| h) | Mehreinnahmen                                                          | 5 000 000 DM  |
|    |                                                                        | 48 720 000 DM |

#### Zu h)

Erfahrungsgemäß fallen im Laufe des Rechnungsjahres Mehreinnahmen an, die mit 5 000 000 DM geschätzt sind. Siehe Kontengruppe 8.

#### Zu Tit. 3

Veranschlägt sind Zinsen:

| a) von der Berliner Industriebank AG                                      | 1 600 000 DM |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| b) von der Lastenausgleichsbank (Bank für<br>Vertriebene und Geschädigte) | 2 000 DM     |
| c) vom Land Berlin                                                        | 710 000 DM   |
| d) von der Deutschen Bundesbahn                                           | 3 000 DM     |
| Siehe Kontengruppe 8.                                                     | 2 315 000 DM |
| Siene Rontengruppe o.                                                     |              |

## Zu Tit. 4

| Veranschlagt sind Tilgungen: a) durch die Berliner Industriebank AG      | 143 000 000 DM |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| b) durch die Lastenausgleichsbank (Bank für Vertriebene und Geschädigte) | 80 000 DM      |
| c) durch die Kreditanstalt für Wieder-<br>aufbau                         | 34 370 000 DM  |
| d) durch das Land Berlin                                                 | 7 000 000 DM   |
| e) durch die Deutsche Bundesbahn                                         | 7 570 000 DM   |
| f) durch die Deutsche Bundespost                                         | 9 290 000 DM   |
| g) Mehreinnahmen                                                         | 5 000 000 DM   |
|                                                                          | 206 310 000 DM |

#### Zu q)

Erfahrungsgemäß fallen im Laufe des Rechnungsjahres Mehreinnahmen an, die mit 5 000 000 DM geschätzt sind. Siehe Kontengruppe 7.

#### Zu Tit. 5

| Ve | eranschlagt sind Tilgungen:                                           |                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| a) | durch die Berliner Industriebank AG                                   | <b>7</b> 500 000 DM |
| b) | durch die Lastenausgleichsbank (Bank für Vertriebene und Geschädigte) | 36 000 DM           |
| c) | durch die Deutsche Bundesbahn                                         | 100 000 DM          |
| d) | durch das Land Berlin                                                 | 1 384 000 DM        |
|    |                                                                       | 9 020 000 DM        |

Siehe Kontengruppe 7.

## Zu Tit. 6

Nach einer Vereinbarung mit der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika vom 15./19 Juni 1953 sind die aus dem Programm "Eigenkapitalfinanzierung" anfallenden Einnahmen dem gleichen Verwendungszweck wieder zuzufuhren (vgl. Kap. 3 Tit. 20 a der Ausgabe). Aus diesem Grunde sind diese Einnahmen gesondert veranschlagt.

Siehe Kontengruppen 7 und 8.

## Zu Tit. 8

Für die Übernahme von Bürgschaften durch das ERP-Sondervermögen wird grundsätzlich eine Vergütung erhoben. Siehe Kontengruppe 8.

#### Zu Tit. 9

Die Empfänger von ERP-Zuschüssen sind verpflichtet, Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbar oder entbehrlich gewordener Geräte, Ausstattungsgegenstände u. dgl. sowie Reingewinne aus der Verwertung von Forschungsergebnissen (Lizenzgebühren usw.) an das ERP-Sondervermögen abzuführen.

Siehe Kontengruppe 8.

#### Zu Tit. 20

Der Betrag ist geschätzt. Siehe Kontengruppe 8.

|              | ٠ | - | -   |
|--------------|---|---|-----|
| <br>е        | 1 |   |     |
| <br><b>C</b> |   |   | · • |

|             |              | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | Teil I:               |
|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kap.<br>Tit | Kap.<br>Tit. | Gegenstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Betrag<br>für<br>1965 | Betrag<br>für<br>1964 |
| 1965        | 1964         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DM                    | DM                    |
| 1           | 2            | . 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                     | 5                     |
|             | •            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |
| 3           | 3            | II. Ausgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                       |
|             |              | In Anbetracht der besonderen politischen Lage Berlins können im Rahmen der veranschlagten Mittel Finanzierungshilfen gewährt oder Beteiligungen übernommen werden, bei denen die üblichen bankmäßigen und betriebswirtschaftlichen Voraussetzungen nicht oder nicht in vollem Umfange vorliegen, die jedoch im Hinblick auf die politische Zielsetzung der Berlinhilfe gerechtfertigt erscheinen. |                       |                       |
|             |              | Abweichend von den allgemeinen ERP-Konditionen können Kredite sowie Beteiligungen und sonstige Finanzierungshilfen zu erleichterten Bedingungen gewährt werden, sofern der Förderungszweck nur durch derartige Bedingungen erreicht werden kann.                                                                                                                                                  |                       |                       |
| 1           | 1            | Zur Förderung der Berliner Wirtschaft durch Gewährung von Investitions- und Betriebsmittelkrediten sowie durch sonstige Kreditmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                           | 198 605 000           | 214 338 000           |
|             |              | Die Mittel sind mit denen der Tit. 2 und 3 deckungsfähig. Ersparnisse bei Tit. 1 können zur Verstärkung der bei Kap. 3 Tit. 4, 5 und 6 veranschlagten Mittel verwendet werden.                                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |
| 2           | 2            | Bindungsermächtigung: Bis zur Höhe von 130 000 000 DM.  Für Wiederaufbaumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 000 000            | 26 500 000            |
| -           | Z            | Die Mittel sind mit denen der Tit.1 und 3 deckungsfähig. Bindungsermächtigung: Bis zur Höhe von 5 000 000 DM.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13 000 000            | 20 300 000            |
|             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |
|             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |
|             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |
|             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                     |                       |
|             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |
|             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |
|             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,                     |                       |
|             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |

## Binnenwirtschaft — Berlin —

#### Erläuterungen

6

#### Zu Kap. 3

Durch Inanspruchnahme von Bindungsermächtigungen sind bzw werden gebunden bei

|      |                                         | Rechnungsjahr |            | jahr |
|------|-----------------------------------------|---------------|------------|------|
| Tit. | Zweckbestimmung                         | 1965          | 1966       | 1967 |
|      | -                                       | in M          | illioner   | ı DM |
| 1    | Investitionskredite                     | 50            | 50<br>50*) | 80*) |
| 2    | Wiederaufbaumaßnahmen                   | 5             | 8*)        |      |
| 3    | Arbeitnehmerwohnheime<br>bzw -Wohnungen | 7             | 5*)        |      |
| 5 a  | Auftragsfinanzierungen Inland           | 50            | 50*)       |      |
| 5 c  | Auftragsfinanzierungen<br>Ausland       |               | 20*)       |      |
|      | <del></del>                             | 112           | 183        | 80   |

<sup>\*)</sup> im ERP-Wirtschaftsplan 1965 enthalten

Die bei den einzelnen Titeln ausgebrachte Deckungsfähigkeit ist erforderlich, um zweckentsprechende Verwendungen der Mittel sowie etwa notwendig werdende Umprogrammierungen nach den jeweiligen Bedürfnissen zu ermöglichen.

#### Zu Tit. 1

Die Berliner Wirtschaft hat weiterhin einen erheblichen Bedarf an Investitions- und Betriebsmittelkrediten. Aus den veranschlagten Mitteln sollen 183 650 000 DM verwendet werden

- a) zur Rationalisierung und Erweiterung der Produktion
- b) zur Sicherung von Arbeitsplätzen.

Weiter sind u.a. Mittel veranschlagt, die infolge Umprogrammierungen bei anderen als ursprünglich vorgesehenen Titeln verausgabt werden müssen. Aus den Mitteln können in Ausnahmefällen im Rahme des § 5 Abs. 2 ERP-VerwGes auch verlorene Zuschüsse gewährt werden.

#### Bindungsermächtigung:

Die Maßnahmen zur Förderung der Berliner Wirtschaft sollen auch in den Rechnungsjahren 1966 und 1967 fortgeführt werden. Um bereits im Rechnungsjahr 1965 die Inangriffnahme von Projekten zu ermöglichen, für die erst in den Rechnungsjahren 1966 und 1967 Mittel zur Verfügung zu stehen brauchen, ist eine Ermächtigung zum Eingehen vertraglicher Bindungen bis zur Höhe von 130 000 000 DM erforderlich.

Siehe Kontengruppen 2 und 3.

#### Zu Tit. 2

Die Kredite sind zur anteiligen Finanzierung des Wiederaufbaues und Neubaues von Büro- und Geschäftshäusern und, soweit erforderlich, von kulturellen Einrichtungen vorgesehen

#### Bindungsermächtigung:

Um die kontinuierliche Finanzierung der Förderungsmaßnahmen sicherzustellen, ist eine Bindungsermächtigung in Höhe von 5 000 000 DM auf das Aufkommen des Rechnungsjahres 1966 erforderlich.

Die im ERP-Wirtschaftsplan 1964 enthaltene Bindungsermächtigung über 3 000 000 DM (Uberseehaus) gilt für das Rechnungsjahr 1966 weiter.

Siehe Kontengruppen 3 und 8.

|                     |                     |                                                                                                                                                           |                       | Teil I:               |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Kap.</b><br>Tit. | <b>Kap.</b><br>Tit. | Gegenstand                                                                                                                                                | Betrag<br>für<br>1965 | Betrag<br>für<br>1964 |
| 1965                | 1964                |                                                                                                                                                           | DM                    | DM                    |
| 1                   | 2                   | 3                                                                                                                                                         | 4                     | 5                     |
|                     |                     |                                                                                                                                                           |                       |                       |
| (3)                 | (3)                 |                                                                                                                                                           |                       |                       |
| 3                   | 3                   | Sonstige wirtschaftliche Förderungsmaßnahmen  Die Mittel sind mit denen der Tit 1 und 2 deckungsfähig Bindungsermächtigung: Bis zur Höhe von 5 000 000 DM | 14 350 000            | 6 500 000             |
| 4                   | 4                   | Maßnahmen zur Förderung der Forschung und wirt-<br>schaftlich bedeutender kultureller Einrichtungen                                                       | 2 510 000             | 4 310 000             |
| 5                   | 5                   | Maßnahmen zur Förderung des Absatzes Berliner Erzeugnisse                                                                                                 |                       |                       |
|                     |                     | a) für Auftragsfinanzierungen (Inland)                                                                                                                    | 97 000 000            | 55 000 000            |
|                     |                     | b) für Liquiditätshilfen                                                                                                                                  |                       | 70 000 000            |
|                     |                     | c) für Auftragsfinanzierungen (Ausland)                                                                                                                   | -                     | 20 000 000            |
|                     |                     |                                                                                                                                                           |                       |                       |
|                     |                     |                                                                                                                                                           |                       |                       |
|                     |                     |                                                                                                                                                           |                       |                       |
|                     |                     |                                                                                                                                                           |                       |                       |
|                     |                     |                                                                                                                                                           |                       |                       |
|                     |                     |                                                                                                                                                           |                       |                       |
|                     |                     |                                                                                                                                                           |                       |                       |
|                     |                     |                                                                                                                                                           |                       |                       |
|                     |                     |                                                                                                                                                           |                       |                       |
|                     |                     |                                                                                                                                                           |                       |                       |
|                     |                     |                                                                                                                                                           |                       |                       |

## Binnenwirtschaft - Berlin -

#### Erläuterungen

6

#### Zu Tit. 3

Veranschlagt sind:

#### Kredite für

| die Errichtung von Arbeitnehmerwohn-<br>heimen      den Bau von Arbeitnehmerwohnungen | 7 000 000 DM<br>5 000 000 DM |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Zuschüsse für                                                                         |                              |
| c) Werbemaßnahmen                                                                     | 400 000 DM                   |
| d) Veranstaltungen in Berlin                                                          | 450 000 DM                   |
| e) Industrieausstellung Berlin 1965                                                   | 1 500 000 DM                 |
|                                                                                       | 14 350 000 DM                |

#### Zu a)

Um auswärtige Arbeitskräfte zur Annahme von Arbeitsstellen in Berlin anzuregen, ist die Beschaffung von Unterbringungsmoglichkeiten vordringlich Für diesen Zweck wurden bisher 13 000 000 DM zur Verfügung gestellt.

#### Zu b)

Zur anteiligen Finanzierung des Baues von Wohnungen für auswärtige Arbeitskräfte sollen einmalig 10 000 000 DM (Ansatz 5 000 000 DM, Bindungsermächtigung 5 000 000 DM) zur Verfügung gestellt werden.

#### Zu c)

Die bisher bereitgestellten Zuschüsse haben wesentlich zur Förderung des Absatzes Berliner Erzeugnisse in Westdeutschland und im Ausland beigetragen Die für das Rechnungsjahr 1965 veranschlagten Mittel sind vorgesehen:

- aa) zur allgemeinen Wirtschaftswerbung
- bb) für Werbemaßnahmen im Rahmen der Weltausstellung in New York
- cc) für den Einsatz eines Werbefilms für den Berliner Fremdenverkehr.

#### Zu d)

Zur Hebung des Berliner Fremdenverkehrs sollen wie in den Vorjahren Zuschüsse für wirtschaftlich oder wissenschaftlich bedeutsame Veranstaltungen gewährt werden.

#### Zu e)

Wie in den Vorjahren soll im Rahmen einer Sonderschau die deutsche Wirtschaft mit dem Problem der Entwicklungsländer vertraut gemacht werden Gleichzeitig soll diesen Ländern Gelegenheit gegeben werden, ihre Erzeugnisse auszustellen, um Geschäftsverbindungen mit der deutschen Wirtschaft anknüpfen zu können

Die Sonderschau wird anteilig aus Mitteln des Landeshaushalts Berlin und des ERP-Sondervermögens finanziert.

## Bindungsermächtigung:

Für den Bau von Arbeitnehmerwohnungen sollen 10 000 000 DM zugesagt werden Neben dem veranschlagten Betrage von 5 000 000 DM ist daher eine Bindungsermächtigung in Höhe von  $5\,000\,000$  DM auf das Aufkommen des Rechnungsjahres 1966 erforderlich.

Siehe Kontengruppen 3 und 8.

#### Zu Tit. 4

Die Zuschüsse sind vorgesehen für die Förderung solcher Forschungsvorhaben, deren Ergebnisse erwarten lassen, daß sie als Ausgangspunkt für die technische oder wirtschaftliche Entwicklung verwendet werden können. In Ausnahmefällen können die Mittel auch zur weiteren Ausstattung der Institute in Berlin verwendet werden.

Projekte, die sich über mehrere Jahre erstrecken, sollen im laufenden Rechnungsjahr anfinanziert werden. Die Weiterfinanzierung in den späteren Rechnungsjahren ist in Aussicht genommen.

Siehe Kontengruppe 8.

#### Zu Tit. 5

Zu Untertitel a)

Veranschlagt sind:

Kredite für

| aa) die Deutsche Bundesbahn | 40 000 000 DM |
|-----------------------------|---------------|
| bb) die Deutsche Bundespost | 30 000 000 DM |
| cc) sonstige Bereiche       | 27 000 000 DM |
| ,                           | 97 000 000 DM |

Zu aa) und bb)

Die Mittel dienen der anteiligen Finanzierung eines Auftragsprogramms zugunsten der Berliner Wirtschaft. Im Rechnungsjahr 1964 sind je 30 000 000 DM auf Grund einer Bindungsermächtigung zugesagt worden.

#### Zu cc

Das Auftragsfinanzierungsprogramm aus dem Inland wird anteilig aus Mitteln des ERP-Sondervermögens, der Auftraggeber bzw -nehmer und Berliner Geschäftsbanken finanziert Aus dem veranschlagten Betrage sollen Berliner Geschäftsbanken Liquiditätshilfen erhalten, sofern sie aus eigenen Mitteln Kredite für die Finanzierung westdeutscher Auftrage gewährt haben

10 000 000 DM sind im Rechnungsjahr 1964 auf Grund einer Bindungsermächtigung zugesagt worden.

## Bındungsermächtigung:

Um der Berliner Wirtschaft die Hereinnahme weiterer Aufträge aus dem Inland zu ermöglichen, ist es notwendig, bereits im Rechnungsjahr 1965 vertragliche Bindungen auf das Aufkommen des Rechnungsjahres 1966 bis zur Höhe von 50 000 000 DM einzugehen

Die im ERP-Wirtschaftsplan 1964 enthaltene Bindungsermächtigung über 20 000 000 DM (Auftragsfinanzierung — Ausland) gilt für das Rechnungsjahr 1966 weiter.

Siehe Kontengruppe 3.

Teil I:

| Kap.<br>Tit. | <b>Kap.</b><br>Tit | Gegenstand                                                                                                                                              | Betrag<br>für<br>1965 | Betrag<br>für<br>1964 |
|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1965         | 1964               |                                                                                                                                                         | DM                    | DM                    |
| 1            | 2                  | 3                                                                                                                                                       | 4                     | 5                     |
| (3)          | (3)                |                                                                                                                                                         |                       |                       |
| 6            | 6                  | Maßnahmen zur Förderung der Produktivität und des<br>Erfahrungsaustausches                                                                              | 400 000               | 400 000               |
| 8            | 8                  | Maßnahmen zur Beschäftigung von älteren Angestellten                                                                                                    | 5 000 000             | 5 600 000             |
| 20           | 20                 | Eigenkapitalfinanzierungsprogramm                                                                                                                       |                       |                       |
|              |                    | a) Erwerb von Beteiligungen, beteiligungsähnlichen<br>Rechten und sonstigen Vermögenswerten                                                             | 10 250 000            | 9 250 000             |
|              |                    | Ausgaben dürfen bis zur Höhe etwaiger Mehreinnahmen<br>bei Kap. 3 Tit. 6 überschritten werden<br>Ersparnisse bei Tit 20a können zur Verstärkung der bei |                       |                       |
|              |                    | Tit 1 veranschlagten Mittel verwendet werden                                                                                                            |                       |                       |
|              |                    | b) Erwerb von Beteiligungen, beteiligungsähnlichen<br>Rechten und sonstigen Vermögenswerten durch<br>Umwandlung bereits gewährter Kredite               | 10 000 000            | 10 000 000            |
| 21           | 21                 | Kosten für die Übernahme von Beteiligungen und Be-<br>arbeitung von Krediten zu erleichterten Bedingungen                                               | 450 000               | 450 00                |
| 22           | 22                 | Inanspruchnahme aus Gewährleistungs- und Bürg-<br>schaftsverträgen                                                                                      | 1 000 000             | 1 000 00              |
| 23           | 23                 | Kosten aus Anlaß der Durchführung von Prüfungen,<br>Beratungen, Untersuchungen, der Einziehung von<br>Forderungen sowie Gerichts- und ähnliche Kosten   | 50 000                | 50 00                 |
| 29           | 29                 | Erstattung von Verwaltungskosten                                                                                                                        | 5 000                 | 5 00                  |
| 30           | 30                 | Vermischte Ausgaben                                                                                                                                     | 5 000                 | 5 00                  |
|              |                    | Summe Ausgaben                                                                                                                                          | 354 625 000           | 423 408 00            |
|              |                    |                                                                                                                                                         |                       |                       |
|              |                    | Abschluß                                                                                                                                                |                       |                       |
|              |                    | Einnahmen                                                                                                                                               | 278 425 000           | 322 908 00            |
|              |                    | Ausgaben                                                                                                                                                | 354 625 000           | 423 408 00            |
|              |                    | Zuschuß                                                                                                                                                 | 76 200 000            | 100 500 000           |
| ĺ            |                    |                                                                                                                                                         |                       |                       |
|              |                    |                                                                                                                                                         |                       |                       |

# Binnenwirtschaft — Berlin —

#### Erläuterungen

## Zu Tit. 6

Veranschlagt sind:

Zuschüsse für

a) Maßnahmen zur Förderung der Produktivität

150 000 DM

b) Maßnahmen zur Förderung des Erfahrungsaustausches .....

250 000 DM 400 000 DM

21 168 000 DM

#### Zu a)

Berlin nimmt an den bei Kap. 2 Tit. 11 vorgesehenen Maßnahmen zur Förderung der Produktivität teil. Die bei Kap 3 Tit. 6 veranschlagten Mittel dienen nur zur Finanzierung solcher Projekte, die den Besonderheiten der Berliner Wirtschaft entsprechen.

#### Zu b)

Die veranschlagten Mittel sollen als Zuschüsse für den Erfahrungsaustausch innerhalb des Bereichs der OECD verwendet werden

Siehe Kontengruppe 8

#### Zu Tit. 8

Im Rahmen eines Angestelltennotprogramms soll 3000 arbeitslosen älteren Angestellten vorübergehend Beschäftigung gegeben werden Die Personalkosten von rund 21 168 000 DM sollen übernommen werden

vom Land Berlin mit12 048 000 DMvon der Bundesanstalt für Arbeitsvermitt-<br/>lung und Arbeitslosenversicherung mit4 120 000 DMvom ERP-Sondervermögen mit5 000 000 DM

Siehe Kontengruppe 8.

## Zu Tit. 20

Zu Untertitel a)

Auf Grund der mit der amerikanischen Regierung getroffenen Vereinbarungen sind die anfallenden Erträge und sonstigen Einnahmen aus dem Eigenkapitalfinanzierungsprogramm dem gleichen Verwendungszweck wieder zuzuführen. (Vgl. Kap. 3 Tit. 6 der Einnahme).

## Zu Untertitel b)

Für die Umwandlung bereits gewährter Kredite in Beteiligungen sind  $10\,000\,000$  DM vorgesehen.

Siehe Kontengruppe 2.

## Zu Tit. 21

Für die Übernahme und Verwaltung von Beteiligungen im Rahmen des Eigenkapitalfinanzierungsprogramms und die Bearbeitung von Krediten zu erleichterten Bedingungen erhält die Berliner Industriebank AG. eine Bearbeitungsgebühr. Ferner werden die hierbei entstehenden baren Auslagen erstattet.

Siehe Kontengruppe 8.

#### Zu Tit. 22

#### Nach

- § 2 des Dritten Gesetzes über die Übernahme von Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen zur Förderung der deutschen Wirtschaft vom 6. Dezember 1954 (Bundesgesetzbl. I S. 365),
- dem Gesetz zur Ergänzung des Dritten Gesetzes über die Übernahme von Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen zur Förderung der deutschen Wirtschaft vom 17. Mai 1957 (Bundesgesetzbl. I S. 517) und
- 3. § 4 des ERP-Wirtschaftsplangesetzes 1964 vom 4. August 1964 (Bundesgesetzbl. II S. 916)

dürfen Sicherheitsleistungen, Gewährleistungen und Bürgschaften bis zum Gesamtbetrage von 600 000 000 DM zu Lasten des ERP-Sondervermögens übernommen werden

Die veranschlagten Mittel sind zur Deckung etwaiger Inanspruchnahmen des ERP-Sondervermögens aus solchen Verträgen vorgesehen (vgl. auch Kap. 2 Tit. 22 der Ausgabe). Siehe Kontengruppen 4 und 8.

#### Zu Tit. 23

Zur Beurteilung der aus Mitteln des ERP-Sondervermögens in Berlin zu finanzierenden Investitionsprojekte und zur Überwachung der gewährten Kredite und Beteiligungen sind fachliche Gutachten erforderlich. Die Zweckmäßigkeit des Einsatzes der Mittel des ERP-Sondervermögens erfordert auch die Durchführung von Untersuchungen über die Lage der Berliner Wirtschaft und ihrer Bereiche. Weitere Kosten und Gebühren können durch die Rechtsverfolgung und Rechtsverteidigung entstehen.

Siehe Kontengruppe 8.

#### Zu Tit. 29

Auf Grund der in den Erläuterungen zu Kap. 3 Tit. 22 aufgeführten Gesetze haben die Hauptleihinstitute im Auftrage und für Rechnung des ERP-Sondervermögens Bürgschaften übernommen

Die Zahlung einer Bearbeitungsgebühr an die Hauptleihinstitute ist dann erforderlich, wenn das ERP-Sondervermögen aus seiner Bürgschaft in Anspruch genommen wird und den Hauptleihinstituten die Weiterverfolgung der auf das ERP-Sondervermögen übergegangenen Forderungen übertragen worden ist

Siehe Kontengruppe 8.

#### Zu Tit. 30

Der Betrag ist geschätzt. Siehe Kontengruppe 8.

Teil I.

|             |                     |                                                                                                                                                                                              |                       | Teil I                |
|-------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kap.<br>Tit | <b>Kap.</b><br>Tit. | Gegenstand                                                                                                                                                                                   | Betrag<br>für<br>1965 | Betrag<br>für<br>1964 |
| 1965        | 1964                |                                                                                                                                                                                              | DM                    | DM                    |
| 1           | 2                   | 3                                                                                                                                                                                            | 4                     | 5                     |
|             |                     |                                                                                                                                                                                              |                       |                       |
|             |                     | Treuhandverwaltung                                                                                                                                                                           |                       |                       |
|             |                     | — Anleihe der Export-Import-Bank<br>Washington —                                                                                                                                             |                       |                       |
| 4           | 4                   | I. Einnahme                                                                                                                                                                                  |                       |                       |
| 1           | 1                   | Entnahme aus dem Bestand                                                                                                                                                                     | 75 000                | . 615 000             |
| 2           | 2                   | Zinsen aus Darlehen                                                                                                                                                                          | 2 941 000             | 2 353 000             |
| 3           | 3                   | Tilgungen von Darlehen                                                                                                                                                                       | 5 442 000             | 4 490 000             |
|             |                     | Summe Einnahmen                                                                                                                                                                              | 8 458 000             | 7 458 000             |
| 4           | 4                   | II. Ausgabe                                                                                                                                                                                  |                       |                       |
| 1           | 1                   | Abführung an den Bundeshaushalt                                                                                                                                                              | 3 458 000             | 3 458 000             |
| 2           | 2                   | Wirtschaftliche Forderungsmaßnahmen                                                                                                                                                          | 5 000 000             | 4 000 000             |
| _           | -                   | Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Kap. 4 unter Abzug der Ausgaben bei Tit. 1 geleistet und bis zur Höhe etwaiger Mehreinnahmen überschritten werden. Die Mittel sind übertragbar |                       |                       |
|             |                     | Summe Ausgaben                                                                                                                                                                               | 8 458 000             | 7 458 000             |
|             |                     | Abschluß                                                                                                                                                                                     |                       |                       |
|             |                     | Einnahmen                                                                                                                                                                                    | 8 458 000             | 7 458 000             |
|             |                     | Ausgaben                                                                                                                                                                                     | 8 458 000             | 7 458 000             |
|             |                     |                                                                                                                                                                                              |                       | _                     |
|             |                     |                                                                                                                                                                                              |                       |                       |
|             |                     |                                                                                                                                                                                              |                       |                       |
|             |                     |                                                                                                                                                                                              |                       |                       |
|             |                     |                                                                                                                                                                                              |                       |                       |
|             |                     |                                                                                                                                                                                              |                       |                       |
|             |                     |                                                                                                                                                                                              |                       |                       |
|             |                     |                                                                                                                                                                                              |                       |                       |
|             |                     |                                                                                                                                                                                              |                       |                       |
|             |                     |                                                                                                                                                                                              |                       |                       |

# Binnenwirtschaft

# Erläuterungen

6

## I. Einnahme

#### Zu Tit. 1

Veranschlagt sind Mehreinnahmen, die im Rechnungsjahr 1964 nicht verausgabt wurden.

Siehe Kontengruppe 9.

#### Zu Tit. 2

Veranschlagt sind Zinsen:

a) von der Kreditanstalt für Wiederaufbau

2 900 000 DM

b) von der Lastenausgleichsbank (Bank für Vertriebene und Geschädigte) .......

41 000 DM

2 941 000 DM

Siehe Kontengruppe 9.

#### Zu Tit. 3

Veranschlagt sind Tilgungen:

- a) durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau
- 5 000 000 DM
- b) durch die Lastenausgleichsbank (Bank für Vertriebene und Geschädigte) .....

442 000 DM

5 442 000 DM

Siehe Kontengruppe 9.

#### II. Ausgabe

## Zu Tit. 1

Die DM-Gegenwerte der Anleihe werden vom ERP-Sondervermögen treuhänderisch für den Bund verwaltet. Die an die Export-Import-Bank Washington zu zahlenden Zinsen und Tilgungen sind daher dem Bundeshaushalt zur Verfügung zu stellen.

Veranschlagt sind:

| D) | riigungen | •••••• | 2 014 000 DM |
|----|-----------|--------|--------------|
| ,  | 9 9       |        |              |
|    |           |        | 3 458 000 DM |

Siehe Kontengruppe 9.

## Zu Tit. 2

Veranschlagt sind:

Kredite für

| TITOMITE IMI            |                |
|-------------------------|----------------|
| a) die Wasserwirtschaft | . 3 000 000 DM |
| b) die freien Berufe    | . 2 000 000 DM |
|                         | 5 000 000 DM   |

Zu a)

Für den gleichen Verwendungszweck sind bei Kap. 2 Tit. 3 72 000 000 DM veranschlagt.

Zu b)

Das der Lastenausgleichsbank (Bank für Vertriebene und Geschädigte) gewährte Darlehen von 6 000 000 DM zur Bildung eines Haftungsfonds, mit dem Kredite an Angehörige freier Berufe verbürgt werden, soll um 2 000 000 DM aufgestockt werden.

 $1\,000\,000~{\rm DM}$  sind im Rechnungsjahr  $1964~{\rm auf}$  Grund einer Bindungsermächtigung zugesagt worden

Ersparnisse im Rahmen begonnener oder veranschlagter Programme dürfen für Maßnahmen zugunsten des Zonenrandgebietes verwendet werden.

Siehe Kontengruppe 9.

Teil I:

|             |                     |                                                                                                                                                                                               | <u> </u>              | 1 e 11 1 :            |
|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kap.<br>Tit | <b>Kap</b> .<br>Tit | Gegenstand                                                                                                                                                                                    | Betrag<br>für<br>1965 | Betrag<br>für<br>1964 |
| 1965        | 1964                |                                                                                                                                                                                               | DM                    | DM                    |
| 1905        | 2                   | 3                                                                                                                                                                                             | . 4                   | 5                     |
|             |                     | Außerordentlicher Plan<br>Westdeutschland                                                                                                                                                     |                       |                       |
| A 2         |                     | I. Einnahme                                                                                                                                                                                   |                       |                       |
| 1           |                     | Einnahmen aus Krediten                                                                                                                                                                        |                       | 100 000 000           |
|             |                     | Summe Einnahmen                                                                                                                                                                               | _                     | 100 000 000           |
|             |                     | ·                                                                                                                                                                                             |                       |                       |
| A 2         | <del></del>         | II. Ausgabe                                                                                                                                                                                   |                       |                       |
| 1           | _                   | Wirtschaftliche Förderungsmaßnahmen aller Art  Die Ausgabe darf aus Kassenmitteln des ERP-Sondervermögens solange vorfinanziert werden, wie es die Kassenlage des ERP-Sondervermögens zuläßt. |                       | 100 000 000           |
|             |                     | Summe Ausgaben                                                                                                                                                                                | -                     | 100 000 000           |
|             |                     | Abschluß                                                                                                                                                                                      |                       |                       |
|             |                     | Einnahmen                                                                                                                                                                                     | _                     | 100 000 000           |
|             |                     | Ausgaben                                                                                                                                                                                      |                       | 100 000 000           |
|             |                     |                                                                                                                                                                                               | -                     | _                     |
|             |                     |                                                                                                                                                                                               |                       |                       |
|             |                     |                                                                                                                                                                                               |                       |                       |
|             |                     |                                                                                                                                                                                               |                       |                       |
|             |                     |                                                                                                                                                                                               |                       |                       |
|             |                     |                                                                                                                                                                                               |                       |                       |
|             |                     |                                                                                                                                                                                               |                       |                       |

| <br>Drucksache | IV/3026 |   |
|----------------|---------|---|
|                |         |   |
|                |         |   |
| <br>           |         | - |

# Deutscher Bundestag — 4. Wahlperiode $\underline{\textbf{Binnenwirtschaft}}$ Erläuterungen

Teil II:

| Kap.<br>Tit | <b>Kap.</b><br>Tit | Gegenstand                                                                    | Betrag<br>für<br>1965 | Betrag<br>für<br>1964 |
|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1965        | 1964               |                                                                               | DM                    | DM                    |
| 1           | 2                  | 3                                                                             | 4                     | 5                     |
|             |                    |                                                                               |                       |                       |
|             |                    | Ordentlicher Plan                                                             |                       |                       |
|             |                    | Allgemein                                                                     |                       |                       |
| 5           | 5                  | I. Einnahme                                                                   |                       |                       |
| 1           | 1                  | Zinsen aus Darlehen                                                           | 47 700 000            | 25 000 000            |
| 2           | 2                  | Tilgungen von Darlehen und sonstige Rückflüsse                                | 61 600 000            | 1 100 000             |
| 3.          | 3                  | Sonstige Zuweisungen                                                          |                       | _                     |
| 10          | 10                 | Vermischte Einnahmen                                                          | 5 000                 | 5 000                 |
|             |                    | Summe Einnahmen                                                               | 109 305 000           | 26 105 000            |
|             |                    |                                                                               |                       |                       |
| 5           | 5                  | II. Ausgabe                                                                   |                       |                       |
| 1           | 1                  | Verzinsung der Darlehen                                                       | 34 355 000            | 29 921 000            |
| 2           | 2                  | Tilgung der Darlehen                                                          | 2 475 000             | 115 000               |
| 3           | 3                  | Kosten zur Durchführung von Untersuchungen, Erhebungen und Veröffentlichungen | _                     | 100 000               |
| 10          | 10                 | Vermischte Ausgaben                                                           | 5 000                 | 5 000                 |
|             |                    | Summe Ausgaben                                                                | 36 835 000            | 30 141 000            |
|             |                    |                                                                               |                       |                       |
|             |                    | Abschluß                                                                      |                       |                       |
|             |                    | Einnahmen                                                                     | 109 305 000           | 26 105 000            |
|             |                    | Ausgaben                                                                      | 36 835 000            | 30 141 000            |
|             |                    | Uberschuß/Zuschuß                                                             | 72 470 000            | 4 036 000             |
|             |                    |                                                                               |                       |                       |

# Entwicklungshilfe

## Erläuterungen

6

#### I. Einnahme

#### Zu Tit. 1

Veranschlagt sind Zinsen:

- a) für Darlehen, die im Rahmen der Entwicklungshilfe gewährt wurden,
- b) aus der zwischenzeitlichen Anlage der Anleiheerlöse.
   Siehe Kontengruppe 8.

#### Zu Tit. 2

Veranschlagt sind Tilgungen auf Darlehen, die im Rahmen der Entwicklungshilfe gewährt wurden.

Siehe Kontengruppe 7.

## Zu Tit. 10

Der Betrag ist geschätzt. Siehe Kontengruppe 8.

## II. Ausgabe

| Veranschlagt sind Zinsen:                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| a) an die Bayerische Hypotheken- und<br>Wechselbank, München       | 9 <b>7</b> 5 000 DM |
| b) an die Braunschweig-Hannoversche Hy-<br>pothekenbank, Hannover  | 292 500 DM          |
| c) an die Deutsche Centralbodenkredit-<br>Aktiengesellschaft, Köln | 942 500 DM          |
| d) an die Frankfurter Hypothekenbank,<br>Frankfurt/M               | 975 000 DM          |
| e) an die Rheinische Hypothekenbank,<br>Mannheim                   | 650 000 DM          |
| f) an die Rheinisch-Westfälische Boden-<br>Credit-Bank, Köln       | 195 000 DM          |
| g) an die Westdeutsche Bodenkreditanstalt,<br>Köln                 | 325 000 DM          |
| h) an die Stiftung Volkswagenwerk                                  | 30 000 000 DM       |
| 7 1)                                                               | 34 355 000 DM       |

#### Zu h)

Nach dem mit der Stiftung "Volkswagenwerk" abgeschlossenen Darlehensvertrag vom 20.9. 1963 ist der Zinssatz ab 1.1. 1965 neu festzusetzen. Der veranschlagte Betrag ist als Höchstbetrag der zu zahlenden Zinsen anzusehen.

Siehe Kontengruppe 8.

#### Zu Tit. 2

| Veranschlagt sind Tilgungen:                                                         |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) an die Bayerische Hypotheken- und<br>Wechselbank, München                         | 500 000 DM   |
| <ul><li>b) an die Braunschweig-Hannoversche Hy-<br/>pothekenbank, Hannover</li></ul> | 150 000 DM   |
| c) an die Deutsche Centralbodenkredit-<br>Aktiengesellschaft, Köln                   | 580 000 DM   |
| <ul><li>d) an die Frankfurter Hypothekenbank,<br/>Frankfurt/M.</li></ul>             | 500 000 DM   |
| e) an die Rheinische Hypothekenbank,<br>Mannheim                                     | 430 000 DM   |
| f) an die Rheinisch-Westfälische Boden-<br>Credit-Bank, Köln                         | 100 000 DM   |
| g) an die Westdeutsche Bodenkreditanstalt,<br>Köln                                   | 215 000 DM   |
|                                                                                      | 2 475 000 DM |
| Siehe Kontengruppe 7.                                                                |              |

#### Zu Tit. 10

Der Betrag ist geschätzt. Siehe Kontengruppe 8.

| Т | еi | 1 | 11 | : |
|---|----|---|----|---|
|   |    |   |    |   |

|                     |                                                                                              | 1                                                                                               | 1 e 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kap.</b><br>Tit. | Gegenstand                                                                                   | Betrag<br>für<br>1965                                                                           | Betrag<br>für<br>1964                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1964                |                                                                                              |                                                                                                 | . DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2                   | 3                                                                                            | 4                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                     | Finanzierungshilfen                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6                   | II. Ausgabe                                                                                  | į                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                   | Förderung von Entwicklungsländern durch Gewährung bilateraler Kapitalhilfe                   | 102 900 000                                                                                     | 50 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3                   | Förderung von Investitionen und Niederlassungen deutscher Unternehmen in Entwicklungsländern | 20 000 000                                                                                      | 20 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     | Ersparnisse können zur Verstärkung der bei Tit. 1<br>veranschlagten Mittel verwendet werden. |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     | Summe Ausgaben                                                                               | 122 900 000                                                                                     | 70 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     | Abschluß                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     | Ausgaben und zugleich Zuschuß                                                                | 122 900 000                                                                                     | 70 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     |                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     |                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     |                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     |                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     |                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     |                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     |                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     |                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     |                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     |                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     | Tit. 1964 2 6                                                                                | Finanzierungshilfen  Förderung von Entwicklungsländern durch Gewährung bilateraler Kapitalhilfe | Tit Gegenstand für 1965  1964 DM  Finanzierungshilfen  II. Ausgabe  Förderung von Entwicklungsländern durch Gewährung bilateraler Kapitalhilfe 102 900 000  Förderung von Investitionen und Niederlassungen deutscher Unternehmen in Entwicklungsländern 20 000 000  Förderung von Investitionen und Niederlassungen deutscher Unternehmen in Entwicklungsländern 20 000 000  Ersparnisse können zur Verstärkung der bei Tit. 1 veranschlagten Mittel verwendet werden.  Summe Ausgaben 122 900 000 |

## Entwicklungshilfe

## Erläuterungen

6

#### Zu Kap. 6

Auf dieses Kapitel finden auch die Vorschriften des ERP-Entwicklungshilfegesetzes vom 9. Juni 1961 (Bundesgesetzblatt II S 577) und die Präambel zu Kap. 2 — Ausgabe — Anwendung

#### II. Ausgabe

Durch Inanspruchnahme von Bindungsermächtigungen sind gebunden

Zweckbestimmung Rechnungsjahr 1966/68

Finanzierungshilfen für Lieferungen in Entwicklungsländer .....

250 000 000 DM

#### Zu Tit. 1

Die Förderungsmittel dienen in Ergänzung anderer Leistungen, insbesondere des Geld- und Kapitalmarktes, zur Gewäh-

rung von Darlehen nach Maßgabe des § 2 des ERP-Entwicklungshilfegesetzes vom 9. Juni 1961.

Die Verwendung der Mittel erfolgt nach den Grundsätzen und Richtlinien des von der Bundesregierung eingesetzten Interministeriellen Ausschusses für Fragen der Entwicklungspolitik.

Siehe Kontengruppe 3.

## Zu Tit. 2

Veranschlagt sind Kredite

- a) zum Auf- und Ausbau von Unternehmen und
- b) zum Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen in Entwicklungsländern.

Siehe Kontengruppe 3.

Teil II:

| Кар. | Kap. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Betrag      | Betrag                 |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| Tit  | Tit  | Gegenstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | für<br>1965 | für<br>1964            |
| 1965 | 1964 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DM          | DM                     |
| 1    | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4           | 5                      |
|      |      | Liquiditätshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                        |
| 7    | 6    | I. Einnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                        |
| 1    | 1    | Bestand und Rückflüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 430 000 000 | 330 000 000*)          |
|      |      | Summe Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 430 000 000 | 330 000 000            |
| 7    | c    | II. Ausgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                        |
|      | 6    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500 000 000 | 420 000 <b>0</b> 00 *) |
| 1    | 2    | Liquiditätshilfe an die Kreditanstalt für Wiederaufbau  Die Mittel dürfen  a) bis zur Höhe etwaiger Mehreinnahmen bei Kap. 7 Tit 1 überschritten  b) über das Rechnungsjahr hinaus revolvierend in Anspruch genommen werden.  Auf künftig zu erwartende Rückflüsse können vertragliche Zusagen erteilt werden. | 500 000 000 | 430 000 000*)          |
|      |      | *) Ansätze 1964 im Kap. 6 enthalten                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500 000 000 | 430 000 000            |
|      |      | Abschluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                        |
|      |      | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 430 000 000 | 330 000 000            |
|      |      | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500 000 000 | 430 000 000            |
|      |      | Zuschuß                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70 000 000  | 100 000 000            |
|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                        |
|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                        |
|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                        |

## Entwicklungshilfe

#### Erläuterungen

6

#### I. Einnahme

#### Zu Tit. 1

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau hat die Finanzierung von Liefergeschäften in den Fällen übernommen, in denen längerfristige Zahlungsziele von den Entwicklungsländern gefordert werden. Zur Finanzierung dieser Geschäfte beschafft sie sich die erforderlichen Mittel auf dem Geldund Kapitalmarkt. Während die Kreditzusagen bereits bei Abschluß der Lieferverträge vorliegen müssen, ist die Bereitstellung der Mittel erst zu einem späteren Zeitpunkt notwendig Da nicht zu übersehen ist, ob und zu welchen Bedingungen Mittel in den künftigen Jahren am Geldund Kapitalmarkt zur Verfügung stehen werden, hat das ERP-Sondervermögen der Kreditanstalt für Wiederaufbau 500 000 000 DM als Liquiditätshilfe zugesagt. Davon sind bis 1964 430 000 000 DM bereitgestellt worden

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau ist berechtigt, die Liquiditätshilfe in Anspruch zu nehmen, wenn sie nicht über genügend Mittel im Zeitpunkte der Erfüllung eingegangener Verpflichtungen verfügt. Die entnommenen Beträge sind jeweils zuruckzuzahlen, sobald die Kreditanstalt für Wiederaufbau sich die entsprechenden Mittel am Geld- oder Kapitalmarkt beschafft hat

Siehe Kontengruppen 1 und 7.

#### II. Ausgabe

Durch Inanspruchnahme von Bindungsermächtigungen sind gebunden bei

| Tit.  | Zweckbestimmung Rec | hnungsjahr 1965 |
|-------|---------------------|-----------------|
| 1     | Lıquiditätshilfe    | 70 000 000 DM   |
| 7 7-4 |                     |                 |

#### Zu Tit. 1

Die Liquiditätshilfe steht zur Verfügung:

- für Kredite an deutsche Lieferfirmen zur Einräumung längertristiger Zahlungsziele,
- für Kredite an ausländische Besteller zur Finanzierung deutscher Lieferungen

Die einzelnen Ausfuhrgeschäfte müssen vom ERP-Sondervermögen als förderungswürdig anerkannt sein.

An diesen Maßnahmen wird die Berliner Wirtschaft beteiligt.

Ein wirksamer Einsatz der Mittel ist davon abhängig, daß

- a) die Mittel revolvierend in Anspruch genommen werden können,
- b) die Bereitstellung der Mittel unbefristet erfolgt,
- c) auf künftig zu erwartende Rückflüsse vertragliche Zusagen erteilt werden dürfen.

Der veranschlagte Betrag von 500 000 000 DM setzt sich zusammen aus:

- e) dem im Rechnungsjahr 1965 noch zur Verfügung zu stellenden Betrag von ... 70 000 000 DM 500 000 000 DM

Siehe Kontengruppe 3.

# Abschluß

| Kap. | Gegenstand                                                           | Einnahmen     | Ausgaben      | Überschuß   | Zuschuß      |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|      |                                                                      | DM            | DM            | DM          | DM           |
|      | Teil I: Binnenwirtschaft                                             |               |               |             |              |
|      | Ordentlicher Plan                                                    |               |               |             |              |
| 1    | Allgemein                                                            | 115 806 000   | 1 435 000     | 114 371 000 | -            |
| 2    | Westdeutschland                                                      | 622 565 000   | 540 306 000   | 82 259 000  | _            |
| 3    | Berlin                                                               | 278 425 000   | 354 625 000   | _           | 76 200 000   |
| 4    | Treuhandverwaltung — Anleihe der Export-Import-<br>Bank Washington — | 8 458 000     | 8 458 000     |             | <del>-</del> |
|      |                                                                      | 1 025 254 000 | 904 824 000   | 196 630 000 | 76 200 000   |
|      | Außerordentlicher Plan                                               |               |               |             |              |
| A 2  | Westdeutschland                                                      | _             | _             | _           | -            |
|      |                                                                      |               |               |             |              |
|      | Teil II: Entwicklungshilfe                                           |               |               |             |              |
|      | Ordentlicher Plan                                                    |               |               |             |              |
| 5    | Allgemein                                                            | 109 305 000   | 36 835 000    | 72 470 000  | _            |
| 6    | Finanzierungshilfen                                                  | _             | 122 900 000   | _           | 122 900 000  |
| 7    | Liquiditätshilfe                                                     | 430 000 000   | 500 000 000   | _           | 70 000 00Ó   |
|      | Teil I und II:                                                       | 1 564 559 000 | 1 564 559 000 | 269 100 000 | 269 100 000  |

# Nachweisung über die Anlage von Kassenmitteln und über die Vorfinanzierung von Darlehen

## Vorbemerkungen:

- A. Nach § 2 des ERP-Wirtschaftsplangesetzes 1964 vom 4.8. 1964 (Bundesgesetzbl. II S. 916) ist der Bundesschatzminister ermächtigt worden, Kassenmittel des ERP-Sondervermögens bis zur Verausgabung für die in den ERP-Wirtschaftsplänen vorgesehenen Verwendungszwecke auch bei Hauptleihinstituten des ERP-Sondervermögens anzulegen.
- B. Nach § 4 des ERP-Entwicklungshilfegesetzes vom 9.6.1961 (Bundesgesetzbl. II S. 577) ist der Bundesminister für wirtschaftlichen Besitz des Bundes (jetzt Bundesschatzminister) ermächtigt, Kassenmittel des ERP-Sondervermögens zur Vorfinanzierung von Darlehen, die im Rahmen der Entwicklungshife gegeben werden, zu verwenden.

| Lfd.<br>Nr. | Empfänger                                                               | Verwendungszweck                                                                                                                                                                                                            | Betrag für<br>1964<br>DM<br>in Millionen | Bemerkungen |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
|             |                                                                         | A. Anlage von Kasser                                                                                                                                                                                                        | nmitteln                                 |             |
| 2 3         | Kreditanstalt für Wiederaufbau  Deutsche Bundesbahn Deutsche Bundespost | Stärkung der Liquidität a) für Kredite an Ent- wicklungsländer b) zur Durchführung des Auftragsfinanzierungs- programms Berlin c) für Kredite an die deutscheWerftindustrie Stärkung der Liquidität Stärkung der Liquidität | 132,5<br>rd. 199<br>rd. 67<br>60<br>50   |             |
| ı           |                                                                         | I<br>B. Vorfinanzierung von                                                                                                                                                                                                 | l<br>Darlehen                            |             |
|             | -                                                                       | _                                                                                                                                                                                                                           | _                                        |             |

# Nachweisung des ERP-Sondervermögens

# nach dem Stand vom 31. Dezember 1963

- 1. Zusammenstellung der Vermögenswerte und Verpflichtungen
- 2. Verluste im Rechnungsjahr 1963

# 1. Zusammenstellung der Vermögenswerte und Verpflichtungen nach dem Stand vom 31. Dezember 1963

| Aktiva:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Passiva:                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Bankguthaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 151 536 847,92 DM                                                             | A. Vermögensbestand*)                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 126 728 699,40 DM                                                                                           |
| B. Forderungen aus gewährten Krediten                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               | B. Verpflichtungen aus der Aufnahme von Darlehen                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |
| 1. gegen die Kreditanstalt für Wiederaufbau<br>davon Kredite an die Deutsche<br>Bundesbahn 651 271 520,— DM                                                                                                                                                                                                                         | 4 776 614 129,07 DM                                                           | gegenüber der Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank                                                                                                                                                                                                                 | 17 825 748,24 DM                                                                                              |
| und an die Deutsche Bundespost 204 507 000,— DM 2. gegen die Berliner Industriebank AG 3. gegen die Lastenausgleichsbank (Bank für Vertriebene und Geschädigte) 4. gegen die Deutsche Bundespost 5. gegen die Deutsche Bundespost                                                                                                   | 858 102 052,64 DM<br>332 968 558,36 DM<br>132 715 700,— DM<br>61 609 204,— DM | Hypothekenbank 3. gegenüber der Deutschen Centralbodenkredit AG 4. gegenüber der Frankfurter Hypothekenbank 5. gegenüber der Rheinischen Hypothekenbank AG 6. gegenüber der Rheinisch-Westfälischen Boden-Credit-Bank 7. gegenüber der Süddeutschen Bodencreditbank AG | 4 500 000,— DM<br>14 500 000,— DM<br>15 000 000,— DM<br>11 883 832,24 DM<br>3 000 000,— DM<br>2 825 748,24 DM |
| gegen die Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels     gegen das Land Berlin     gegen die Sparkasse der Stadt Berlin West                                                                                                                                                                                                        | 25 000,— DM<br>626 320 022,71 DM<br>1 175 000,— DM                            | 8. gegenüber der Westdeutschen Bodenkreditanstalt 9. gegenüber der Stiftung Volkswagenwerk                                                                                                                                                                             | 5 000 000,— DM<br>500 000 000,— DM                                                                            |
| C. Sonstige Forderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |
| <ol> <li>Zins-, Provisions- und Gewinnertragsforderungen</li> <li>Tilgungsforderungen</li> <li>gegen die Kreditanstalt für Wiederaufbau — Sonder-</li> </ol>                                                                                                                                                                        | 118 448 128,38 DM<br>260 065 290,70 DM                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |
| einlage —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 174 687 788,— DM                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |
| schenzeitliche Anlage —                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 440 268 120,72 DM                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |
| des Absatzes Berliner Erzeugnisse —                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 69 828 000,— DM                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |
| von Lieferungen in Entwicklungsländer —                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 138 700 000,— DM<br>23 039 623,18 DM                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |
| D. Beteiligungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |
| <ol> <li>an der Lastenausgleichsbank (Bank für Vertriebene und Geschädigte)</li> <li>an der Berliner Industriebank AG</li> <li>an der Kreditanstalt für Wiederaufbau</li> <li>Beitrag des ERP-Sondervermögens zur Erfüllung der Verpflichtungen des Bundes als Mitglied der Interstäten Berk für Middenständen Frankfall</li> </ol> | 3 000 000,— DM<br>34 000 000,— DM<br>90 000 000,— DM                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |
| nationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank)  5. Beitrag des ERP-Sondervermögens zur Erfüllung der Verpflichtungen des Bundes als Mitglied der Inter-                                                                                                                                                                | 100 000 000,— DM                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |
| nationalen Finanz-Corporation                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 318 105,— DM                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |
| */Wertberichtigungen 405 007,85 DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32 909 992,15 DM                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |
| E. Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 259 932 465,29 DM                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 701 264 028,12 DM                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 701 264 028,12 DM                                                                                           |

# 2. Verluste im Rechnungsjahr 1963

| <u></u>                       | Kapitalforderungen<br>DM | Zinsforderungen<br>DM |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| An Verlusten sind eingetreten |                          |                       |
| a) in Westdeutschland         | 14 262,04                |                       |
| b) in Berlin                  | 2 980 806,44             | 54 224,97             |
|                               | 2 995 068.48             | 54 224.97             |